Zurücklassung des schweren Geschützes, von Pforzheim durch das Enzthal über Sprolenhof gegen Urnagold zu marschiren, und seine Stellung zwischen diesem letztern Orte und Besenfeld zu nehmen, um die linke Flanke des in Freudenstadt stehenden feindlichen Corps zu bedrohen, - dem General Kaim, der die erste Colonne commandirte, im erforderlichen Fall über Kaltenbrunn zu Hülfe zu eilen, oder seinen Rückzug zu decken, wenn er dazu genöthigt würde. Als Intermediärposten zwischen den Sachsen und dem Corps des Generals Kaim sollte von diesem letztern i Bat, und etwas Cavallerie nach Kaltenbrunn detachirt werden, und 2 Bats. sächsischer Truppen wurden beordert, über Calweiner Abtheilung leichter Cavallerie längs der Nagold nachzufolgen, welche den Auftrag erhielt, das Gerücht von dem Anmarsch einer Colonne auf der dortigen Strasse zu verbreiten.

Wenn man beide Dispositionen vergleicht, so erscheint die französische nach einer weit richtigern Berechnung entworfen. Der Erzherzog hätte seinen rechten Flügel refüsiren und seine Hauptmacht zwischen der Enz und der Alb concentriren sollen; nur dann durfte er sich einen Sieg, oder im schlimmsten Falle einen weniger gefährlichen Rückzug gegen Pforzheim versprechen. Die zweite und dritte Colonne in dem Rheinthale, wo doch nichts entschieden werden konnte, bevor die Franzosen nichtaus dem Gebirge vertrieben wurden, waren zu stark an Infanterie, und hätten nur zum Figuriren und zur Beschäftigung des Gegners bestimmt seyn sollen. Jeder Unfall, der den Österreichern in dem Gebirge, an der Alb, oder an der Enz begegnete, öffnete dem Feinde eine nähere Strasse nach Pforzheim, als der Erzherzog aus dem Rheinthale hatte; dagegen würde ein Sieg auf diesen Punkten die Franzosen im Rheinthale zum Weichen gebracht haben.

Nach der Disposition sollte das sächsische Corps durch eine Vorrückung an der Enz die Attake der ersten Colonne unterstützen. Der Erzherzog nahm dabei weder auf den persönlichen Charakterihres Commandanten, des Generals Lindt, noch auf die Erfahrung Rücksicht, dass es immer unzweckmässig sey, alliirte Truppen sich selbst zu überlassen. Lindt war ein alter, gebrechlicher, verdrossener Mann, passte nur auf eine Gelegenheit, seinen Churfürsten, sich und seine Truppen mit Ehre aus dem Spiele zu ziehen, und von dem Kriegstheater abzutreten. Wie konnte man von seiner Selbstständigkeit eine thätige Mitwirkung erwarten? Überdiess hatte er schon durch die vielen Anstände,

.

II.

die er bloss auf dem Marsche von dem Niederrhein bis Graben gemacht hatte, Beweise genug
von seiner Gemüthsstimmung gegeben. Diese
wiederholten Anstände, und die Schonung, die
der Erzherzog Alliirten beweisen wollte, verleiteten ihn, die Sachsen einige Tage unthätig
in Graben stehen zu lassen, sie erst am 7. bis
Pforzheim abzuschicken, ihnen da einen Rasttag zu gewähren, den 9. zu ihrem Aufbruch zu
bestimmen, und dadurch das Corps des Generals Kaim in dem Gebirge an der Alb durch mehrere Zeit der grössten Gefahr auszusetzen.

Die Stellung der beiderseitigen Armeen und der bis nun von dem Feinde befolgte Plan mussten dem Erzherzog allen Zweifel benehmen, dass der Hauptangriff der Franzosen in dem Gebirge erfolgen würde. Warum liess er nichtgleich am 5. ohne Aufenthalt die Sachsen von Graben nach Pforzheim und von da wenigstens auf den halben Weg gegen Rothensol marschiren; wo sie à portée waren, entweder weiter vorzugehen, oder den General Kaim in der Behäuptung des Albthals zu unterstützen?—

Moreau hatte seine Streitkräfte zweckmässiger vertheilt: — er refüsirte seinen linken Flügel, und machte den Hauptangriff mit dem rechten. Er würde vielleicht letztern noch mehr verstärkt haben; wenn ihm nicht die Vorsicht

geboten hätte, im Fall sein rechter Flügel geschlagen würde, die Ebene und die Eingänge der Thäler lange genug zu behaupten, um die in dem Gebirge geworfenen Truppen mit Sicherheit vor den im Rheinthale anrückenden Österreichern heraus und an sich zu ziehen.

Moreau gewann noch einen Vortheil: er kam seinem Feinde um einen Tag im Angriff zuvor. General St. Cyr, welcher im Gebirge vordringen sollte, hatte den General Taponnier mit 6 Bats, und 150 Pferden in das Enzthal gegen Wildbad detachirt, mittlerweile er selbst mit 12 Bats. und seiner Cavallerie den Angriff auf die österreichische Hauptstellung übernahm. Von der Natur war diese sehr stark. In Lofenau stand ein Vorposten; die Haupttruppe mit dem linken Flügel bei Tobel an ein tiefes Thal gelehnt, welches der von dem Tobelberge herabfliessende Bach bildet; das Centrum auf der steilen Kuppe von Rothensol, und der rechte Flügel, aus 3 Bats. bestehend, über der Frauenalber Schlucht gegen Moosbrunn. Nur auf der Strasse von Herrenalb und auf wenigen sehr schlechten Wegen über das waldige Gebirge konnte man dieser Stellung beikommen. Auch fand General St. Cyr einen heftigen Widerstand, als er am q. Mittags angriff, und nach 9. Juli. Delogirung der feindlichen Vortruppen aus Lofenau und Herrenalb weiter vordringen wollte. Er beorderte daher 3 Bats. zu dem Angriff auf Frauenalb und zur Umgehung des Centralpostens bei Rothensol in seiner Flanke, den er mit o Bats. inder Front attakiren wollte. Aber da er auch diese Attake zu beschwerlich fand; so entschloss er sich mit vieler Klugheit, den Feind erst durch wiederholte Anfälle zu ermüden, wozu ihm seine Überlegenheit und die Beschaffenheit des Terrains vorzüglich günstig waren. Er liess 3 Bats. allein zum Angriff vorgehen und sich in Tirailleurs auflösen; er selbst aber blieb mit 6 Bats. en reserve, um den Augenblick zu erwarten, in welchem er mit Vortheil einen entscheidenden Schlag ausführen konnte.

Wenn die Österreicher das Gros ihrer Truppen auf dem höchsten Plateau vereinigt behalten, und den französischen Tirailleurs nur Detachements von Plänklern entgegengesetzt; — wenn sie sich beschränkt hätten, ihre Stellung zu behaupten und eine Reserve bereit zu halten, um dem Feind dort entgegen zu gehen, wo er einen Hauptangriff machen, oder sie tourniren konnte; so wären sie, ungeachtet nur 6 Bats. bei Rothensol standen, schwerlich delogirt worden. Allein sie vereinzelten ihre Truppen zu sehr; und nach einem viermal abgeschla-

genen Sturm überliessen sich ihre Soldaten in dem waldigen Terrain einer zerstreuten Verfolgung bis an den Fuss des Berges. General St. Cyr benutzte diesen Fehler, und stürmte, indess er Frauenalb attakiren liess, zum fünften Mal den Berg mit geschlossenen Abtheilungen. Frauenalb wurde forcirt, und die 3 Bats., die den rechten Flügel der Österreicher bildeten, von der Mitte getrennt. Nun drangen die Franzosen durch die Schlucht von Frauenalb in die rechte Flanke der bei Rothensol stehenden Feinde.

Die Österreicher konnten diesem neuen Angriff nicht widerstehen; sie wurden in Unordnung gebracht, über den Haufen geworfen, und nahmen in grösster Eile ihren Rückzug bis zu der Nibelsbacher Ziegelhütte, auf der Strasse von Pforzheim; nachdem sie einen beträchtlichen Verlust erlitten und 2 Kanonen eingebüsst hatten. Die 3 Bats. des rechten Flügels zogen sich auf Spielberg, wo sie sich zur Deckung des Debouchees durch das Albthal nach Etlingen aufstellten.

General Lindt befand sich eben mit den sächsischen Truppen im Marsch nach seiner Bestimmung, und nur ein vorpoussirtes Detachement Hussaren war auf ein ähnliches von der Avantgarde des Generals Taponnier gestossen, als er die Nachricht erhielt, dass das Gefecht bei Rothensol eine ungünstige Wendung nehme. Anstatt dorthin zu eilen, kehrte er wieder nach Pforzheim zurück.

In dem Rheinthale setzte sich kurz nach Mittag General Desaix mit 6 Bats. und 1 Cavallerie - Regiment, von den übrigen Truppen seiner Colonne unterstützt, zu dem Angriffvon Malsch, welches durch die Vorposten der Österreicher besetzt war, in Marsch. In der nämlichen Zeit entstand ein heftiges Kleingewehrfeuer auf der ganzen Vorpostenkette von dem Gebirge bis Bietigheim an der Rheinstrasse. Der Erzherzog liess sogleich die zweite und dritte Colonne in der auf den folgenden Tag bestimmten Ordnung vorrücken. Die französische Infanterie vertrieb die österreichischen Vorposten aus Malsch, und formirte sich auf dem nächsten Gebirge, während die Cavallerie und das Geschütz weiter rückwärts in der Ebene aufmarschirten.

Sobald die Tête der österreichischen Colonne anlangte, nahm sie Malsch wieder, und zwang die Franzosen, sich auf eine rückwärts gelegene Anhöhe zurückzuziehen. In der nämlichen Zeit entwickelte sich die ganze österreichische Cavallerie in der breiten Ebene, um die Attake von Malsch zu unterstützen, und die französische Cavallerie bei der ersten günstigen Gelegenheit anzugreisen: allein diese war so weit rückwärts hinter dem Rideau von Mukensturm aufgestellt, und mit so viel Geschütz versehen, dass der Erzherzog darauf Verzicht thun und sich begnügen musste, seine Cavallerie zur Deckung der Flanke seiner Insanterie zu verwenden.

Das Gefecht bei Malsch erneuerte sich indessen mit der grössten Lebhaftigkeit, nach Mass als die österreichische Infanterie ankam, und die Franzosen neue Verstärkungen vorrücken liessen. Noch zweimal eroberten diese das Dorf; endlich liess der Erzherzog von der ganzen Infanterie der zweiten Colonne einen dritten Angriff unternehmen. — Malsch wurde emportirt, und der Feind durch die Weinberge bis in den Wald vor Ober-und Nieder-Weier verdrängt. Auch seine Cavallerie zog sich zurück, als die österreichische in dem nämlichen Verhältniss mit ihrer Infanterie vorrückte.

Die dritte Colonne der Österreicher focht mitnicht weniger Erfolg; sie vertrieb den Feind aus Bietigheim und Ötigheim, und zwang ihn, sich bis nach Rastadt zu repliiren. Aber was halfen die glücklichen Fortschritte der Österreicher in dem Rheinthal, da die Franzosen auf dem entscheidenden Punkte gesiegt hatten,

Herren von dem ganzen Gebirge waren, und schon in der Nähe von Pforzheim standen? Der Erzherzog sah das Nachtheilige seiner Lage ein, 10. Juli, und eilte daher am 10. um 8 Uhr früh in einem forcirten Marsch vom Schlachtfelde nach Pforzheim. Der Rückzug geschah, so wie die Vorrückung, in zwei Colonnen, über Etlingen und Mühlburg, ohne von dem Feinde im geringsten beunruhigt zu werden. Die Armee nahm ihre Stellung auf den Höhen hinter Pforzheim, wo das Corps des Generals Kaim und die Sachsen schon eingetroffen waren. Die Vorpostenchaine ging von Neuenburg an der Enz bis gegen Durlach und Carlsruhe. Philippsburg und Mannheim erhielten die erforderlichen Garnisonen, und etwas Cavallerie wurde nach Bruchsal postirt, um die Communicationen mit den Festungen so lange als möglich zu unterhalten; endlich detachirte der Erzherzog noch 16 Escad., um die Gegend zwischen der Nagold und der Wurm zu beobachten, und bis nach Horb und Rothenburg zu streifen.

Von französischer Seite rückte die Division des Generals St. Cyr ebenfalls am 10. in das Enzthal bis gegen Neuenburg vor; eine Division setzte sich bei Malsch, und die übrigen in den Stellungen, die sie am Ende der Schlacht inne gehabt hatten.

## ACHTER ABSCHNITT.

JOURDANS ZWEITE VORRÜCKUNG AUF DAS RECHTE RHEINUFER. — TREFFEN BEI FRIED-BERG AM 10. JULI.

Als Jourdan die Nachricht von Moreaus glücklichem Übergange bei Kehl und dem Abmarsch des Erzherzogs nach dem Oberrhein erhielt, beschloss er, die Offensive wieder zu ergreifen, zu welcher er sich seit seinem Rückzug aufdas linke Rheinufer vorbereitet hatte. Die Sambreund Maas-Armee waram 27. Juni folgender Massen vertheilt: General Kleber mit den Divisionen Lefevre und Collaud stand im verschanzten Lager bei Düsseldorf; Bonard und Grenier cantonnirten bei Cölln; Bernadotte und Championnet bei Coblenz; Poncet und Marceau an der Nahe, zur Beobachtung von Mainz. Der 28. wurde zum Anfang der Bewegungen bestimmt.

Bei der Abrückung des Erzherzogs vom Niederrhein hatte er den Feldzeugmeister Grafen Wartensleben mit 30 Bats. 54 Escad. zwischen der Lahn und der Sieg zurückgelassen. Feldmarschalllieutenant Werneck blieb mit 7 Bats. 22 Escad. bei Idsteinals Reserve. Die Truppen waren nachstehender Massen vertheilt:

## Österreichische Niederrhein-Armee am 28. Juni 1796.

| Aufstellun-<br>gen.<br>F. M. Lieut.                                | Truppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bataillons.           | Escadrons. | Mann.          | Pferde.        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----------------|----------------|
| Anf der Von Deckmannshau-<br>alten Eiche. sen bis Hassel.<br>Kray. | Odonell Freicorps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                     | 2 10       |                | l <sup>3</sup> |
| Anf der Von I<br>kalten Eiche. s                                   | Trierer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 1 1 1 3             | 12         | 1,347<br>2,480 | ι,833          |
|                                                                    | Warasdiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                     | 6          |                | 1,272          |
| Boi Neukirchen<br>F. Z. M. Wartensleben.<br>Colloredo - Mels.      | Kaiser   Hohenlohe   Hohenlo | 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 | 6622       | 9,632          |                |

| Bourbon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The state of the s |
| The state of the s |
| TW Construction of the state of |
| 7 22 3,644 3,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Diese Truppenzahl war nicht hinreichend, um eine wirksame Defensive gegen Jourdans überlegene Macht zu behaupten. Daher hätten die Österreicher jedem entscheidenden Gesechte ausweichen, und sich bei der Annäherung des Feindes hinter die Lahn, von da über Frankfurt am Main, und so immer näher an ihre Hauptarmee zurückziehen sollen, bis das Schicksal der Waffen am Oberrhein ihrer Bestimmung eine andere Richtung gab. War aber Wartensleben durch die erhaltenen Befehle gebunden, sich vorwärts der Lahn zu behaupten; so lag es ihm ob, den Feind en détail zu schlagen, bevor sich dessen Übermacht vereinigen konnte. Beiden Absichten entsprach die Aufstellung und Eintheilung der Truppen nicht. Wartensleben selbst mit 13 Bats. 21 Escad. bezog eine Stellung bei Neukirchen, auf dem Hauptrücken des Westerwaldes, wo sich die Strassen von Siegburg, Siegen, Marburg und Wezlar, Weilburg und Limburg kreutzen, - den Nisterfluss vor der Front, den Hikebach in der rechten Flanke

Vor dieser Position besetzte eine Postenchaine von 4 Bats. 20 Escad. die Linie von Erpel am Rhein bis an die Sieg, und von da über Hassel, Wiesen und Siegen bis Deckmannshausen; ein Soutien von 3 Bats. stand als Avant-

garde auf der kalten Eiche. Eine andere Postenkette von 1 Bat. 13 Escad. lief läugs dem Rhein von Nieder-Lahnstein bis Ehrlich, und verband sich mit der erstern durch Patrouillen: 6 Bats. waren in dem Thale von Neuwied zur Besetzung einerLinie von Schanzen aufgestellt, deren rechter Flügelsich an Hettersdorf, der linke an Bendorf lehnte. Auch das Rheingau blieb mit 3 Bats. besetzt. Die Position von Neukirchen sah man als einen Centralpunkt zwischen den zwei Colonnenwegen von Siegburg und Siegen an, und die Österreicher hofften von dieser Höhe den Bewegungen der Franzosen entgegen zu rücken, oder ihre Fortschritte nach was immer für einer Richtung durch Bedrohung zu hemmen; die Stellung aber hatte den überwiegenden Nachtheil, dass sie von der wichtigsten, für die Operationen des Feindes entscheidenden Gegend am weitesten entlegen war.

Jourdans erster Zweck musste die schnelle Vereinigung seiner an der Sieg und Mosel vertheilten Streitkräfte seyn; dazu war die Entfernung des Feindes von Neuwied unerlässlich, und diese wurde am sichersten durch eine Vorrückung von der Sieg gegen die Flanke der am Rhein postirten Österreicher bewirkt. Vergleicht man nun die Länge des Wegs von Neukirchen auf Ehrlich, oder auch nur auf Dierdorf, mit

der Entfernung dieser beiden Punkte von der untern Sieg; berechnet man noch dazu die Zeit, welche verloren geht, bis die Vortruppen sich von der Stärke und Absicht des Feindes überzeugen, die Meldungen darüber bei dem Commandirenden anlangen, dieser die Disposition entwirft und sich in Marsch setzt; so zeigt sich, dass die Franzosen den Posten von Neuwied erobert und die Vereinigung vollbracht haben konnten, bevor Wartensleben im Stande war, es zu verhindern.

Hieraus ergibt sich, dass der Punkt Neukirchen nicht einmal zum Versammlungslager, um von dort dem Feinde entgegen zu manövriren, geeignet; dass folglich die Vertheilung der Truppen fehlerhaft; dass die Vorposten zu weit von der Hauptstellung, und zu Unterstützung zu ihrer Aufnahme bestimmt; dass Neuwied zu schwach besetzt, und dass die Reserve bei Idstein zu irgend einer Hülfe zu weit entlegen war. Wartensleben hätte, wenn er es mit dem Feinde aufnehmen wollte, vor Dierdorf und Altenkirchen stehen sollen, um à portée zu seyn, ihn gleich beim Übergang über die Sieg anzugreifen, Neuwied zu unterstützen und die Strasse von Limburg zu decken. Wären auch die Franzosen - wozu sie jedoch keine hinlängliche Überlegenheit besassen - mit einer Colonne über Siegen an die Dille vorgerückt; so konnte diese nichts unternehmen, ohne ihres Rückzugs versichert zu seyn. Wollten aber die Österreicher einem Gefechte ausweichen, so würde eine Aufstellung bei Montebauer und Molsberg, zur Deckung der Hauptstrasse über Limburg auf Frankfurt, diese Absicht erfüllt haben, und die Sieg und der Rhein durften nur mit Avisoposten besetzt werden. Auf eine solche Art konnten sie sicher darauf zählen, sich über Frankfurt, und, wenn es nöthig war, noch weiter über die Bergstrasse zurückzuziehen und die Verbindung mit dem Erzherzog nicht zu verlieren.

Wirst man endlich einen Blick auf den Gegenstand der weitern Operationen von der Sambre- und Maas-Armee; so erhält man die Bestätigung dieser Betrachtungen; denn es unterliegt keinem Zweisel, dass alle ihre Bemühungen dahin gerichtet seyn mussten, mit ihrer ganzen—folglich mit einer weit überlegenen Macht gegen den linken Flügel des Feindes zu manövriren, um ihn aus der Verbindung mit dem Erzherzog, mit der Donau und mit seinen Communicationen hinauszuwersen; wozu die Vorrückung in der Nähe des Rheins, die Vereinigung aller Kräste vor Neuwied, und sodann der Marsch weiter über Limburg am sichersten führ-

te. Jourdan hatte jedoch jene kraftvolle Zuversicht nicht, um in Coblenz Operationen zu entwerfen; und an der Sieg Einleitungen zu treffen, die ein grosses Resultatan der Donau in dem Herzen von Österreich hervorbringen konnten.

Um die Operationen mit der grössten Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zu eröffnen, wollte sie Jourdan mit dem linken Flügel beginnen, dessen Vorrückung den wenigsten Schwierigkeiten unterlag, und die Bewegungen der übrigen Divisionen über Neuwied zur Folge haben sollte. Vor allem erhielt Kleber den Auftrag, über die Sieg zu gehen. Dazu wurdenihm, nebst den Divisionen Lefevre, Collaud und Bonard, welche letztere mit 3 Bats. von der Nordarmee verstärkt worden, auch die Cavalleriereserve unter Bonneau zugetheilt. Grenier erhielt den Befehl, bei Bonn über eine fliegende Brücke zu setzen, und war ebenfalls an Kleber angewiesen, wodurch dieser General sich an der Spitze von 42 Bats. 60 Escad. befand. Jourdan zog die Division Poncet von dem Observationscorps vor Mainz nach Coblenz, und bestimmte sie mit den Divisionen Championnet und Bernadotte, zusammen 36 Bats. 24 Escad., unter seiner eigenen Leitung, den Übergang über den Rhein bei Neuwied zu bewirken, wozu alle Vorbereitungen insgeheim getroffen wurden.

Am 28. brachen die Divisionen Lefevre und 28. Juni. Collaud von Düsseldorf auf, und lagerten, erstere bei Opladen, letztere vor Renstadt. Am 29. rückte diese auf Porz; die erste hingegen setzte über die Wipper und stellte sich bei Meerhausen auf — ihre Avantgarde auf dem rechten Ufer der Agger. Lefevre wandte sich am 30. gegen Siegen, und zwar über das Gebirge durch Rethland und Halberg; er nahm seine Stellung vor Anderzeil, und mit der Avantgarde bei Eich und Kurzneppen. Collaud ging über die Sieg, und postirte sich auf den Anhöhen vor Siegberg; die Avantgarde auf jenen von Warth, wobei unbedeutende Postengefechte vorsielen.

Da diese Bewegungen des Feindes Absicht bestimmt zu erkennen gaben, die Offensive wieder zu ergreifen; so beorderte Wartensleben das Corps de reserve von Idstein nach Limburg. Zugleich zogen die Österreicher ihre Vortruppen von der untern Sieg hinter Altenkirchen und Dierdorf, jene hingegen von der obern Sieg unter Commando des Feldmarschalllieutenants Kray auf der kalten Eiche zusammen. Nur einige Cavallerieposten blieben vorwärts aufgestellt. Die kalte Eiche wurde mit Schanzen und Verhauen befestiget.

Am 1. Juli verfolgte Lefevre seinen Marsch II.

gegen Siegen bis Erding, und seine Avantgarde bis Mehrenbach. Collaud blieb in der Stellung vom 30. und poussirte nur Recognoscirungen vorwärts. Bonard setzté auf einer fliegenden Brücke bei Cölln über den Rhein, und bezog die Höhen hinter Siegburg; wo er am 2. stehen blieb, indessen Collaud bis Ukerath marschirte, sich zwischen der Chaussee von Limburg und Blankenberg aufstellte, und seine Avantgarde bis Kircheip vorschickte. Lefevre gewann zugleich die Chaussee, welche von Siegen nach Olpe führt, und rückte gegen Krombach, die . Avantgarde auf Geissweidt.

29. Juni.

Wichtigere und entscheidendere Ereignisse waren jedoch an diesem Tage am Rhein vorgefallen. Die Franzosen hatten am 29. den Feind aus der Insel Ormütz, welche dem linken Flügel der Stellung bei Neuwied gegenüber liegt, vertrieben, und trafen alle Anstalten zum Übergang. Am 2. Juli Morgens wurden gesammte Grenadiers der Division Championnet und Bernadotte eingeschifft. Sie stiessen gleich darauf vom Ufer, und langten um 3 Uhr an dem jenseitigen an. Der Angriff der erstern war auf Neuwied gerichtet; die andern landeten unweit Bendorf, unter der Protection einer Batterie von 25 Kanonen, die von dem linken Ufer ein lebhaftes Feuer begann.

2. Juli.

Die österreichischen Posten am Rhein wichen zurück; eine Schanze rechts von Bendorf ward erstürmt, 2 Kanonen erobert, dann der Ort selbst emportirt. Ein Bataillon, welches zum Soutien herbeigeeilt war, warf zwar den Feind wieder heraus; allein nach einem sechsstündigen hartnäckigen Kampf blieb endlich der Sieg den Franzosen. Nicht weniger glücklich waren sie auf den andern Übergangspunkten; und während eine Colonne durch Neuwied debouchirte, drang zugleich eine andere von Leidersdorf über den Wiedbach gegen Hettersdorf vor. Auch hier erstürmten sie die äusserste Schanze des rechten Flügels; nachdem sie ihnen zweimal von den tapfern Darmstädtern wieder abgenommen und alles Geschütz gerettet worden. Als diese endlich ihren Rückzug nach Grenzhausen nehmen wollten, stiessen sie auf den Feind, der die Anhöhen und Gorgen hinter Bendorf schon besetzt hatte. Aber ihr Muth verliess sie nicht; sie eröffneten sich den Weg mit Gewalt, soutenirten sich noch bis Mittag auf den Höhen von Grenzhausen, und zogen sich dann, vereinigt mit den österreichischen Truppen des linken Flügels, bis Hohlbach hinter Montebauer zurück; von wo 1 Bat. 2 Esc. nach Rothenhahn detachirt wurden, um die

Verbindung mit Ehrenbreitstein zu erhalten, und sich später über Nassau zu repliiren.

Unter diesen Gefechten fuhren die Franzosen immer fort, Truppen überzuschiffen, bis sie endlich mit Anbruch des Tages am 3. eine Brücke zu Stande gebracht hatten, über welche alle übrigen Truppen der drei Divisionen defilirten. Bernadotte setzte sich auf den Anhöhen von Hilscheidt; Championnetzog nach Dierdorf, und Poncet blieb als Reserve hinter dem Sainbach. Am 3. besetzte dieser den Rothenhahn, mit seinem rechten Flügel an Vallendar, und beobachtete Ehrenbreitstein. Bernadotte nahm seine Stellung bei Montebauer, und Championnet auf den Anhöhen hinter Freilingen; seine Avantgarde bei Molsberg. Zugleich geschah die Vereinigung mit Grenier, der sich bei Dreifelden hinter Championnet aufstellte.

Auf dem linken Flügel der französischen Armee war am 3. Bonard auf die Höhen von Altenkirchen, Collaud nach Hachenburg, und Lefevre zwischen Siegen und Breitenbach vorgerückt. Am 4. griff letztere Division die österreichische Avantgarde auf der kalten Eiche an, und warf sie aus ihrer Stellung heraus; Kray zog nach Dillenburg, und Lefevre stellte sich hinter dem Dorfe Bicken. Collaud marschirte auf die Höhen von Gustersheim, längs der Stras-

4. Juli.

3. Juli.

se von Dillenburg, und seine Avantgarde unterhielt bei Salzberg die Verbindung mit Bonard, der sich unweit dieses Ortes setzte. Die übrigen Divisionen der Armee blieben an diesem Tage ruhig in ihren Aufstellungen.

Werneck war am 3. Juli mit dem Corps de reserve in Molsberg eingetroffen, und hatte sich mit den von Neuwied zurückgeworfenen Truppen vereinigt; zog aber am 4. wieder hinter die Lahn zurück, weil er nicht hoffte, der Übermacht des Feindes widerstehen zu können. Da er um diese Zeit 4 Bats. Verstärkung aus Mainz erhielt; so besetzte er die Lahn von Lahnstein bis Weilburg mit 18 Bats. 35 Escad.; das Gros stand hinter Limburg, und die Vorposten blieben auf dem rechten Ufer des Flusses.

Nun konnten die Österreicher die Stellung von Neukirchen nicht mehr halten. Ihr linker Flügel war entblösst, und ein jeder Aufschub eines unvermeidlichen Rückzuges gefährlich. Dieser geschah auch am 5. in zwei Colonnen, 5. Juli. wovon die eine über Herborn in die Position auf dem Galgenberge hinter Wezlar, die zweite über Greifenstein und die Brücke von Leunen nach Solms und Braunfels marschirte. Kray zog von Dillenburg über Bicken und Hohensolms nach Giesen hinter die Lahn.

Kleber hatte an eben diesem Tage die Divi-

sion Bonard gegen Triedorf, und Collaud nach Herborn in Marsch gesetzt, um einen Angriff gegen die rechte Flanke der Position von Neukirchen zu unternehmen.—Die darin aufgestellten Truppen würden sich dadurch in der schrecklichsten Lage und fast ohne allen Rückzug befunden haben. Jourdans Absicht war, eine Bewegung in ihrer linken Flanke zu machen; zu welchem Ende die Divisionen Grenier und Championnet, die sich am 5. bei Molsberg vereinigten, beordert wurden, am 6. die erste nach Herchenrod, die andere nach Waldenbuch zu marschiren, während Bernadotte und Poncet durch eine Aufstellung bei Molsberg dieses Manöver decken sollten.

Die Österreicher hatten von allen Entschlüssen, die sie ergreifen konnten, den schlechtesten gewählt, — nämlich bis zum 5. in der Stellung von Neukirchen zu verweilen. Sobald Neuwied forcirt war, blieb ihnen nichts mehr übrig, als in grösster Eile von Neukirchen auf Limburg zu marschiren und dort ihre Macht zu concentriren.

Wenn man den Fehler begangen hat, sich in Erwartung des Angriffs von drei Linien her auf der äussersten aufzustellen, und dem Feind dadurch die Möglichkeit zu Theil wird, sich auf den andern beiden zu vereinigen; so kann man nur durch einen schnellen Rückzug in eine zweckmässige Position der Gefahr entgehen, in die Flanke genommen zu werden, und unter unvortheilhaften Umständen sich schlagen, oder retiriren zu müssen; besonders wenn man nicht auf der wichtigsten Operationslinie steht. Überhaupt soll keine Stellung als defensiv angeschen und in keiner der Feind erwartet werden, als in jener, die er nicht vorbeigehen kann, ohne sie angreisen zu müssen. Hat sie aber diese Eigenschaft nicht, und man verweilt so lange, bis man aus derselben wegmanövrirt wird; so ist der Vortheil allemal auf der Seite des Gegners. Dieses wäre durch den Aufenthalt bei Neukirchen geschehen; wenn Kleber nicht die Division Lefevre auf die Strasse von Siegen detachirte, wenn er nicht durch den Marsch der andern beiden Divisionen auf Herborn Zeit verlor; sondern mit seiner ganzen Macht von der Sieg über Hachenburg auf der Strasse nach Limburg vordrang, sich schnell mit Jourdan vereinigte, und dadurch die Flanke und die Rückzugslinie der Österreicher vor ihnen gewann.

Die Oberbefehlshaber beider Armeen scheinen in Folge der ersten Operationen des Feldzugs einen zu grossen Werth auf die Strasse von Siegen nach Wezlar und auf das Debouchee bei dieser Stadt gelegt zu haben. Es ist ein Fehler aller nicht tief denkenden Menschen, die Ursachen der Ereignisse bloss in kurz vorhergegangenen Begebenheiten zu suchen. Die Österreicher forcirten vierzehn Tage vorher die Höhen bei Wezlar, und zwangen die Franzosen durch Umgehung ihrer linken Flanke zum Rückzug: folglich wurde Wezlar irrig als der Schlüssel der Gegend angesehen. Nur die fehlerhafte Aufstellung Jourdans konnte damals den Erzherzog bestimmen, eine Operation zu unternehmen, die unter andern Umständen unausführbar gewesen wäre.

Als die Österreicher am 6. Juli an die Lahn 6. Juli. kamen, lösten sie sich in Posten längs dem ganzen Ufer des Flusses auf, und gaben den Vortheil abermals dem stärkern Feinde Preis, obwohl sich dieser eben so ausdehnte. Ohne bedeutende Gefechte warf er ihre auf dem rechten Ufer zurückgelassenen Avantgarden, und beschränkte sie am 7. ganz auf das linke. General Dauriez besetzte den Fluss mit einem Theil der Division Poncet von Diez bis zu seinem Ausfluss; Poncet selbst berennte mit 6 Bats. und 50 Pferden Ehrenbreitstein. Bernadotte lagerte auf den Anhöhen von Ofheim, nachdem er Wernecks Posten aus der Vorstadt von Limburg delogirt hatte. Die Brücke war von den Österreichern verrammelt. Links von Bernadotte stand Championnet, und Grenier bei Mehrenberg.

Die Division Bonard nahm ihre Stellung bei Altendorf. Bei der Brücke von Leunen engagirte sich ein Gefecht mit den auf dem linken Ufer stehenden Österreichern. Keiner behauptete die Brücke, und es endigte mit einem heftigen kleinen Gewehr- und Kanonenfeuer von beiden Ufern.

Collaud, der auf der Strasse von Greifenstein angekommen war, postirte sich auf den Höhen zwischen dem Dorfe Altstetten und Wezlar, mit dem rechten Flügel hinter Oberbiel, mit dem linken an der Dille; und seine Vorposten besetzten die Lahn von Leunen bis zur Dille. Lefevre stand auf dem Fetzberg, Giessen gegenüber. Bei Diez, Vilmar, Weilburg und Runkel erfolgten kleine Scharmützel zwischen den Avantgarden, aber von beiden Seiten ohne Nachdruck und Kraft. Die Brigade Damas von der Division Championnet forcirte jedoch die Brücke und den Posten von Runkel; worauf sich die Österreicher hinter den Ort zurückzogen.

Wo die Truppen in Cordons aufgelöst sind, denkt jeder Commandant nur auf die Vertheidigung des eigenen Postens; keiner hat Zutrauen auf die Festigkeit des Ganzen, und daher ergreift jeder den ersten Vorwand, um sich aus einer so precären Lage zu ziehen. Dieses geschah auch hier. Als Werneck den Verlustvon Runkel erfuhr, das von Limburg aus so leicht wieder genommen werden konnte, fand er Ursache genug eine Umgehung zu befürchten, und aus der Forcirung dieses Postens einen bedeutenden Unfall an der obern Lahn zu muthmassen; — beides gab ihm den Vorwand zum 7. Juli. Rückzug. Er marschirte daher noch am 7. mit 15 Bats. 34 Escad. bis Nauheim; wo er seine Position auf den Anhöhen des Zollhauses nahm, und seine Vorposten von Vilmar bis Katzenelnbogen ausstellte.

Diese retrograde Bewegung zog auch jene aller Posten an der Lahn — nach Mass, als sie davon benachrichtiget wurden, — in der Nacht des nämlichen Tages nach sich; 3 Bats. 1 Esc. gingen von Weilburg am ersten Tage bis Gräfenwiesbach, am zweiten bis Usingen; 9 Bats. 9 Escad. von Wezlar kamen in der Nacht bis Butzbach, und nahmen am 8. das Lager bei Nieder-Mörle vor dem Desilee von Friedberg. Die Truppen aus der Gegend von Leunen vereinigten sich mit dem F. M. L. Kray, der von Giessen heranrückte, und mit 11 Bats. 32 Esc. als Arriergarde sich auf den Höhen vor Pollganz setzte. Nur die Colonne von Leunen wurde durch die Avantgarde der Division Bonard in ihrem

Marsche beunruhigt; die Vortruppen der Division Collaud gingen über die Lahn bei Wezlar, und poussirten bis Niederklee; beide Divisionen selbst blieben in der Position vom vorigen Tage.

Lefevre marschirte auf Giessen, und schickte den Österreichern bloss seine Avantgarde nach. Championnet passirte die Lahn bei Weilburg, postirte sich vor der Stadt — und der ganze rechte Flügel, welcher am ersten vorrücken sollte, blieb ruhig. Hätte Jourdan, da schon der Fehler begangen war, den linken Flügel so sehr zu verstärken und auszudehnen, schnell die Divisionen Championnet, Grenier, Bernadotte und Poncet bei Limburg vereinigt; so konnte er spätestens am 8. in aller Frühe über die Lahn setzen, und den Feind noch am nämlichen Tage angreifen. — So aber war der Moment verschlt, durch eine rasche Vorrückung dem Feldzeugmeister Wartensleben am Main vorzukommen.

Da Werneck vernahm, dass sich der rechte Flügel auf Usingen und Friedberg repliirte; so setzte er den Marsch in der Nacht vom 8. auf den 9. auf Esch fort, und liess seine Arriergarde bis Anbruch des Tages bei Nauheim. Die Division Championnet, von der Reservecavallerie des Generals Bonneau verstärkt, folgte ihr auf dem Fusse nach. Sobald die Franzosen in der Ebene von Camberg debouchirten, liess ihr Ge-

8. Juli:

9. Juli. neral die ganze Cavallerie an die Tête der Colonne vorrücken ; zehn Regimenter fielen über die Österreicher her, warfen ihre Arriergarde und drangen bis an die Colonne selbst. Hier benutzte die österreichische Infanterie das durchschnittenere Terrain, um den Feind aufzuhalten. Championnet blieb bei Camberg; Werneck aber setzte unter beständiger Harcelirung seinen Rückzug auf Neuenhain hinter Königstein fort. Dauriez war zugleich von Nassaubis Luttighofen - Bernadotte auf der Strasse von Wisbaden bis Kirchberg - Grenier bis Gräfenwiesbach marschirt und hatte Usingen mit seiner Avantgarde besetzt. Auf dem linken Flügel nahm die Division Lefevre ihre Stellung hinter Eberstadt, die Avantgarde in Bergstadt; Patrouillen gingen an die Wetter.

> Auch hier hatten sich die Österreicher in der Nacht wieder zurückgezogen. Wartensleben stand zwischen Wildstadt und Rosbach, Kraymit der Arriergarde auf der Höhe von Nieder - Mörle vor Friedberg.

> Die Division Collaud rückte auf Nieder-Weissel und machte einen fruchtlosen Versuch, die österreichische Arriergarde zu vertreiben; Kleber entschloss sich daher zu einem kräftigen Angriffauf den 10. mit Vereinigung der ihm anvertrauten drei Divisionen. Lesevre erhielt zu

dem Ende den Befehl, über Bingenheim in die rechte Flanke des Feindes zu marschiren, indessen Bonard und Collaud zusammenstossen und gegen seine Front anrücken sollten. Das Treffen, welches darauf erfolgte, hat etwas ganz Eigenes in seiner Art.

Wartensleben wollte hinter die Nidda zurückgehen; weil der Feind am o. Homburg nach einer zwar tapfern aber vergeblichen Vertheidigung der von Usingen retirirenden Truppen besetzt hatte, und seine Rückzugslinie bedrohte. Ein Schreiben des Erzherzogs, der ihm den Befehl ertheilte, die Gegend von Friedberg nicht zu verlassen, ohne das Schicksal der Waffen versucht zu haben, änderte dieses Vorhaben; und nun beschloss der Feldzeugmeister den Feind noch am nämlichen Tage anzugreifen. Er setzte sich daher um Mittag von Wild- 10. Juli. stadt über Rosbach in Marsch, um von dort aus mit dem rechten Flügel an der Wetter, und dem linken, durch Cavallerie geschützt, gegen die feindliche Stellung bei Nieder-Weissel anzurücken. Die Vortruppen, welche nicht zu rechter Zeit von seinen veränderten Absichten benachrichtiget wurden, hatten in der Meinung, dass es bei dem früher bestimmten Rückzug verbleiben würde, Ober-und Nieder-Mörle, Ockstadt, den Johannesberg links von Friedberg,

Dig und to Google

und diese Stadt selbst schon verlassen, als er eben im Vorgehen begriffen war. Es folgten ihnen nur leichte Truppen von Collauds Avantgarde; denn Kleber hatte jeden ernstlichen Angriff in so lange untersagt, bis man aus dem Feuer auf dem rechten österreichischen Flügel schliessen könne, dass Lefevre bereits engagirt sey.

Als Wartensleben auf seine zurückziehende Avantgarde stiess, liess er sie umkehren und Ockstadt wieder besetzen. Das ganze Corps formirte sich in einem Treffen bei der Warthe hinter Friedberg, warf die eingedrungenen Franzosen aus der Stadt heraus, und marschirte bis auf die über derselben liegenden Anhöhen vor. Die leichten Truppen nahmen Ober- und Nieder-Wörle wieder auf dem linken - und occupirten Ossenheim und Bauernheim auf dem rechten Flügel. Aber nun erschien Lefevre, der mit Anbruch des Tages aufgebrochen war, und es entstand ein ernsthafteres Gefecht. Seine Avantgarde emportirte nach einem hartnäckigen Widerstande Ossenheim und Bauernheim: er selbst folgte ihr mit der ganzen Division. Bei seiner Ankunft an diesen Dörfern zog er die leichten Truppen an sich, und versuchte mit g Bats. 8 Esc. unter dem Schutze seiner Artillerie den Sturm der Anhöhen, auf welchen das feindliche Treffen stand; dieser wurde jedoch abgeschlagen.

Lefevre liess das Geschütz weiter rechts und bis auf den Kartätschenschuss vorfahren und erneuerte den Angriff in dieser Richtung, wo er endlich glückte. Die Österreicher verloren eine Kanone und mussten weichen; ihre überlegene Cavallerie deckte den Rückzug. Endlich nahmen die Franzosen auch Bruchenbrücken und Assenheim, und ihre Feinde marschirten hinter dem unbedeutenden Usbach auf, wo sie so lange den Besitz der Höhen hinter diesen beiden Örtern und Fauerbach behaupteten, bis sich ihr Centrum und ihr linker Flügel gänzlich hinter Friedberg zurückgezogen hatten.

Lefevres Angriff diente zum Zeichen der allgemeinen Vorrückung: 3 Bats. 4 Escad: drangen gegen Ober-und Nieder-Mörle, und 3 Bats. auf der Strasse von Friedberg, unterstützt von dem Rest der Divisionen Collaud und Bonard, vor. Der Kampf war heftig; die Österreicher würden ihn aber doch vielleicht ausgehalten haben; wenn nicht die Zurückwerfung ihres rechten Flügels sie zum schleunigen Rückzug gezwungen hätte. Dieser geschah in zwei Colonnen, die eine über den Johannesberg, die zweite durch Friedberg. Letztere defilirte ehen zurechter Zeit aus der Stadt gegen Fauerbach, um die

Truppen, welche das Dorf vertheidigten, zu unterstützen, und dadurch dem Feldzeugmeister Wartensleben die Zeit zu lassen, sich aufder Höhe hinter Friedberg zu formiren. Der Feind folgte lebhaft nach; sein rechter Flügel kam bis Ober-Rosbach und Bannerts, die Mitte eroberte 2 Kanonen und erstürmte Friedberg. Nur mit Mühe verhinderten ihn die Österreicher bis gegen Abend, aus der Stadt zu debouchiren; Fauerbach aber konnten sie dann nicht länger mehr behaupten.

In der Nacht nach diesem blutigen Gefechte zog sich Wartensleben bis in die Stellung von Bergen vor Frankfurt zurück. Die Nidda wurde mit Vorposten besetzt. Werneck ging nach Bo-11. Juli: ckenheim. Am 11. passirten die Österreicher den Main auf den Brücken bei Kostheim, Rüsselsheim, Frankfurt und Offenbach; Werneck wurde nach Aschaffenburg detachirt.

Die 3 Divisionen, die bei Friedberg gesiegt hatten, nahmen ihre Stellung mit dem rechten Flügel an Ober-Rosbach, und dem linken an der Wetter bei Ossenheim. Bonard stand hinter dem Centrum im zweiten Treffen als Reserve; die Avantgarden bei Ober - Wildstadt und Nieder-Rosbach, Assenheim, Wickstadt und Nieder-Florstadt.

Von den übrigen Divisionen der Sambre-

und Maas-Armee waren am 10. Grenier bis Homburg, Championnet und Bonneau bis gegenüber von Königstein gekommen. Dauriez erreichte Schwalbach, und Bernadotte Neuhof, nachdem er den Feind aus Wisbaden gejagt hatte. Alle stiessen auf Abtheilungen der österreichischen Arriergarde; bei allen ereigneten sich Gefechte, die aber von keiner besondern Wichtigkeit waren.

Die Armee blieb am 11. in dieser Stellung; bloss die Division Championnet umging Königstein, und deckte durch ihre Aufstellung die Berennung dieses Forts. - Königstein ist ein Schloss auf einem ziemlich steilen Berge, wo die Strasse von Limburg aus dem Gebirge in die offene Gegend führt, die sich bis an die Nidda und bis Frankfurt ausbreitet. Da es hoch liegt und nur eine Garnison von 600 Mann fassen kann, so wird es weder durch sein Feuer, noch durch Ausfälle dem vorbeiziehenden Feinde gefährlich. Die Franzosen beschossen es anfänglich heftig und blokirten es nachher; sie schnitten endlich das Wasser ab, und die Garnison ergab sich am 22. gegen freien Abzug; nachdem sie einige fruchtlose Ausfälle gemacht hatte, um sich das mangelnde Wasser zu verschaffen.

Das Treffen bei Friedberg verdient sowohl in strategischer als taktischer Rücksicht gewür-II.

diget zu werden. Beide Gesichtspunkte entgingen den gegenseitigen Feldherren sowohl beim Entschluss als in dem Entwurf und in der Ausführung.JourdansInteresse heischte die Zurückwerfung des linken Flügels der Österreicher und ihre Entfernung von der Strasse nach Frankfurt, als von der kürzesten und besten Communicationslinie mit dem Erzherzog. Dazu war es für ihn vortheilhaft, wenn der rechte Flügel des Feindes lange in der vorwärtigen Gegend verweilte. Er hätte also vielmehr suchen sollen, diesen durch Demonstrationen oder durch einen scheinbaren Rückzug festzuhalten, bis sein Manöver vollbracht war; nicht aber den Feldzeugmeister Wartensleben durch einen Angriff zum Rückzug zwingen, als ihm noch der Weg auf Frankfurt offen stand, und er sich ungehindert mit seinem linken Flügel vereinigen konnte. Eine Bewegung des Generals Kleber gegen Usingen oderHomburg wäre viel zweckmässigergewesen.

Nur eine grosse Überlegenheit an Cavallerie, wodurch Kleber hoffen durfte, den Feind in der offenen Gegend bei Friedberg nicht nur zu schlagen, sondern ganz aufzulösen und in der Verfolgung aufzureiben, konnte ihn bestimmen auf diesem Punkte eine Schlacht zu suchen; Wartensleben zählte aber bei 5,000 Pferde, und er hatte nur 28 schwache Escadrons. Selbst der

Angriff der österreichischen Position war zweckmässiger auf dem linken Flügel, wo die coupirte Gegend die feindliche Cavallerie unwirksam machte, als auf dem rechten. Die Hauptattake hätte auf Ober - und Nieder - Mörle geschehen und durch eine nach Friedberg vordringende Colonne unterstützt werden sollen. Unter dem Schutze des vorliegenden Terrains konnte längs dem Fuss der Berge vorgedrungen und der Feind, der seine Stärke bei Friedberg concentrirt hatte, auf diese Art überflügelt werden. Man hätte sich zwar der Chaussee nach Frankfurtnicht so geschwind genähert, als über Fauerbach : allein die Cavallerie würde das Debouchiren und Vordringen auch nicht so lange aufgehalten haben wie dort; und da die Strecke von Friedberg bis Frankfurt offen ist, so war es nicht darum zu thun die Heerstrasse allein zu besitzen, denn es blieben dem Feindenoch immer mehrere Wege zum Rückzug. Lefevres Entfernung und Aufstellung am 9. bei Eberstadt hinderte eine solche Disposition nicht; denn er konnte zur Mitwirkung beim Angriff geschwinder vor Friedberg eintreffen, als am 10. den österreichischen rechten Flügel gewinnen.

Nachdem Wartensleben aus der Stellung von Neukirchen wegmanövrirt wurde; so blieb ihm nichts anderes übrig, als schnell den Main zu erreichen, um durch Vereinigung seiner Truppen hinter Frankfurt eine dem Feind imponirende Position in Verbindung mit Mainz zu nehmen. Jede Verzögerung konnte schädliche Folgen haben, um so mehr eine Vorrückung, da die Franzosen schon im Besitz von Homburg waren, und bei Königstein debouchirten.

Die Dispositionen zum Treffen erscheinen eben so fehlerhaft. Nichts ist beschwerlicher, als der Kampf gegen eine überlegene Truppenzahl in einem offenen Lande, wo der Gegner seinen Vortheil ganz benutzen kann, und man ihn weder zu täuschen, noch seiner Aufmerksamkeit Bewegungen zu entziehen vermag. Wenn daher nicht durch vorläufige Manöver, bevor das Treffen angeht, ein Flügel oder eine Flanke so übervortheilt wird, dass daraus eine Superiorität über den Feind entsteht, so unterliegt der Schwächere fast unfehlbar. Sollten demungeachtet besondere Umstände oder eine verzweifelte Lage einen unmittelbaren Angriff in der Front oder auf einen Centralpunkt wie Friedberg unausweichlich machen, so ist keine andere Schlachtordnung anzunehmen, als eine tiefe. In dieser dringt man nämlich mit einer nicht breiten Front, durch mehrere hinter einander folgende Treffen unterstützt und durch ihre staffelweiseDebordirung in den Flanken gedeckt, gegen den Punkt vor, der am meisten Leichtigkeit zur Attake darbietet. Wartenslebens Lage verbot ihm den Angriff. Wollte er ihn unternehmen, so konnte er nur auf das Centrum des Feindes geschehen, denn bei einer Bewegung seines linken Flügels hätte er Homburg im Rücken gelassen; seines rechten hingegen musste er auf die Strasse und den Rückzug nach Frankfurt Verzicht thun, und doch wagte er es! — und wie? Nach einem Aufmarsch in einem Treffen, ohne Soutien, ohne Reserve, ohne etwas, was ihn vor Überflügelung sicherte! —

Der Befehl, den Wartensleben erhielt, kann zwar seinen Entschluss zum Theil entschuldigen: er war aber berechtigt, ihnnicht zu befolgen; denn der Erzherzog konnte von seiner Lage nicht unterrichtet seyn, als er eine solche Weisung ertheilte.

Ein oberster Feldherr, der seinen auf grosse Entfernung detachirten selbstständigen Generalen die Operationslinien zu ihren Märschen, die strategischen Punkte zu ihrer Aufstellung und Vertheidigung angibt, hat alles gethan, und darf seinen Befehlen nie solche Bestimmungen beisetzen, deren Ausführung oder Unterlassung auf taktischen, also auf augenblicklichen Ansichten beruht. Keine den Umständen angemessene Bewegung auf den vorgezeichneten Linien kann

in der Ferne angeordnet werden, eben so wenig der günstige Moment zur Schlacht. Beide waren in dem gegenwärtigen Falle verfehlt und ganz gegen den strategischen Zweck. Das Gefecht war unnöthig! —

Wenn Tausende als Opfer für einen strategischen Punkt fallen, so trifft den Feldherrn keine Verantwortung. Sie ruht auf dem, der den Krieg beschloss. Ersterer muss glauben, dass dieses schreckliche Unglück zur Vermeidung eines noch grössern über sein Vaterland gekommen sey. Wenn aber das Blut unnöthig vergossen wird, so liegt eine schwere Schuld auf jenem, durch dessen falsche Berechnung es floss.

## NEUNTER ABSCHNITT.

MARSCH DES ERZHERZOGS AUF DAS RECHTE NECKERUFER.

12. Juli. Am 12. Juli war das Verhältniss der gegenseitigen Armeen folgendes: die französische Sambre- und Maas-Armee unter Jourdans Commando stand auf dem rechten Ufer des Mains, und betrug nach Abschlag der Division Marceau, welche auf dem linken Rheinufer Mainz beobachtete, und eines Theils der Division Poncet, die Ehrenbreitstein blokirte, 72 Bats. 88 Esc. oder 49 bis 50,000 Mann Infanterie und gegen 9,000 Pferde.

Wartensleben hatte die zur Besetzung von Mainz entbehrlichen Truppen aus den Hechtsheimer Linien an sich gezogen, und seine Armee bestand aus 39 Bats. 105 Escad. oder 30,000 Mann Infant. und bei 15,000 Pferden. Er war auf dem linken Mainufer aufgestellt; hielt Frankfurt besetzt, und hatte ein Corps nach Aschaffenburg detachirt.

Von der französischen Rhein-und Mosel-Armee befanden sich unter Moreaus Anführung 69 Bats. 80 Escad. in der Stärke von 65,000 Mann Infanterie und beinahe 6,000 Pf. auf dem rechten Rheinufer zwischen der Schutter und Alb, mit dem Centrum im Gebirge bei Freudenstadt und Neuenburg.

Erzherzog Carl lagerte mit dem Gros seiner Armee hinter Pforzheim; Cavalleriedetachements deckten die Communication mit den Festungen am Rhein und mit dem obern Necker; Prinz Condé und Frelich hielten sich noch an der Elz und bei Haslach, und die gesammte Stärke dieser Armee belief sich auf 57 Bats. 126 Escad. oder bei 40,000 Mann Infanterie und 18,000 Mann Cavallerie unter den Waffen.

Ausser diesen im Felde stehenden Truppen hatten die Österreicher 30 Bats. 7 Escad. in Mainz, 6 Bats. in Ehrenbreitstein, 1 Bat. in Königstein, 20 Bats. 2 Escad. in Mannheim, 3 Bats. und 30 Pferde in Philippsburg; wodurch den activen Streitkräften über 30,000 Mann entgingen. Die Abrückung des Feldmarschalls Wurmser nach Italien hatte sie schon um 25,000 Mann geschwächt.

Die schwäbischen Contingentstruppen waren grösstentheils aufgelöst, und nahmen keinen Theil mehr an den Operationen. Der Verlust in den täglichen Gefechten war beträchtlich, und alle diese Umstände verminderten den Stand der österreichischen Heere so sehr, dass sie, von 174,000 Streitern bei der Eröffnung des Feldzugs, in allem und mit Inbegriff der GarnBonen am 12. Juli nicht über 130,000 zählten. Eine so bedeutende Verminderung würde für die österreichischen Waffen weniger empfindlich gewesen seyn, wenn sie auch bei ihren Gegnern in dem nämlichen Masse erfolgt wäre, und wenn die Besetzung der Rheinfestungen die Franzosen genöthigt hätte, überlegene oder wenigstens gleich starke Corps zu ihrer Berennung zurückzulassen. Dieses war aber nicht der Fall. Die Lage der Festungen hinderte sie auf die Operationen der Armeen unmittelbaren Einfluss zu nehmen; weil sie gar keinen Punkt sperrten, zu dessen Besitz die Franzosen unumgänglich gelangen mussten. Die Communicationen dieser letztern über Limburg und Kehl gegen die Donau lagen in zu grosser Entfernung, als dass sie durch Ausfälle und Streifereien der Garnisonen beunruhigt werden konnten, wozu auch mehr Cavallerie erforderlich gewesen wäre, als man in den mit Lebensmitteln schlecht dotirten Festungen gelassen hatte. Zu einem selbstständigen combinirten Manöver aber waren die Besatzungen von Mainz und Mannheim — die einzigen, die etwas unternehmen konnten — dennoch nicht stark genug und zu weit von einander getrennt; wenn gleich eine von beiden nur mit Cavallerie berennt wurde.

Die französischen Generale beurtheilten diesen Nachtheil in der Lage ihrer Gegner so richtig, dass Moreau bloss 3 Bats. 2 Escad. zur Observirung von Philippsburg aufstellte, um das Rheinthal vor Streifereien zu decken, Mannheim hingegen gar nicht berennte, und Jourdan in der Folge nur drei Divisionen (26,000 Mann) zu der Blokade von Mainz und Ehrenbreitstein zurückliess, welche diese Festungen in einer grossen Entfernung einschlossen.

Da der Erzherzog das Verhältniss zwischen seinen und seiner Gegner Streitkräften durch die Besetzung der Festungen nicht herzustellen vermochte; so musste er trachten, diesen Zweck auf eine andere Art zu erreichen, oder ganz darauf Verzicht thun, je dem Feldzuge eine gute Wendung geben zu können. In dieser Absicht entwarf er in Pforzheim den Plan, der ihn in allen seinen künftigen Operationen leiten sollte, nämlich dem Feinde die Vorrückung Schritt vor Schritt streitig zu machen, ohne sich zu einer Schlacht zwingen zu lassen; dagegen die erste Gelegenheit zu ergreifen, seine in zwei Armeen getheilten Truppen zu vereinigen, und sich dann mit Ueberlegenheit, oder wenigstens mit verhältnissmässigen Kräften auf eines der beiden feindlichen Heere zu werfen.

Dieser Plan war der klügste und für die Zeitumstände der angemessenste; aber zu seinem Erfolg musste eine der feindlichen Armeen insbesondere so lange aufgehalten werden, dass die Übereinstimmung in den Bewegungen seiner Gegner unterbrochen wurde, und nicht beide zugleich in der nämlichen Höhe vorrücken und ihre Manöver combiniren konnten. Der Erzherzog entschloss sich daher, dem General Moreau den grössten Widerstand entgegen zu setzen; weil er dessen Vorrückung gegen die Donau am meisten besorgte und sich dieses Flusses als Hauptpivot aller Operationen, und als Hauptcommunicationslinie mit Österreich, des Rückzugs wegen vor allem versichern wollte. Nebstdem war noch die Massregel unerlässlich,

dass die beiden österreichischen Armeen während ihres Rückzugs einander so nahe gebracht wurden, dass sie unbemerkt und durch wenige forcirte Märsche zusammenstossen konnten, ohne von dem Feinde prävenirt zu werden, dem es oblag, ihre Vereinigung zu verhindern und die Folgen derselben zu vereiteln. Nur in der Nähe der Donau war ein solches Manöver ausführbar; weil sich der Erzherzog vor einer entscheidenden Schlacht nie so weit davon entfernen durfte, dass ihm die Möglichkeit entging - im Fall die Operation misslingen sollte - im Besitz der beiden Ufer dieses Flusses zu bleiben, oder im. äussersten Fall das rechte zu gewinnen, und auf demselben seinen Rückzug gegen Österreich zu nehmen. Die Ursache, warum er in seiner Lage einen vorzüglichen Werth auf das rechte Donauuser legen musste, war, um nicht die Verbindung mit Italien zu verlieren, aus welcher ihn ein fortgesetzter Rückzug auf dem linken nothwendig gebracht haben würde.

Die Epoche zur Entwickelung dieses Planes konnte unmöglich vorher bestimmt werden. Der Feind hatte den Vortheil der Überlegenheit an Kräften, er war im Vorrücken und im Glück — die Österreicher im Rückzug und die Schwächsten. Ihre Bewegungen hingen daher von jenen ihrer Gegner ab. Der günstige Augenblick konn-

te nur durch Klugheit, Vorsicht, Ausharrung herbeigebracht, durch richtigeBerechnung vorgesehen, und mit Entschlossenheit und Schnelligkeit ergriffen und benutzt werden.

Wenn im Gegensatz zu dieser, auf die Verhältnisse und Streitkräfte beider Armeen gegründeten, richtigen Beurtheilung des Erzherzogs, die französischen Feldherren die nämliche Überzeugung hegten; so hätte man voraussetzen sollen, dass ihr Hauptbestreben dahin gerichtet seyn werde, den Plan desselben zu vereiteln, ohne dabei den ihrigen zu verfehlen. Ihre Überlegenheit an Truppen und die bisher erfochtenen Vortheile gaben ihnen alle Mittel dazu an die Hand.

Der Erzherzog stand bei Pforzheim, als Wartensleben sich auf das linke Mainufer zurückgezogen, und einen Theil seiner Truppen bei Aschaffenburg aufgestellt hatte. — Beide waren 18 Meilen von einander; und da der Erzherzog nur so lange in Pforzheim stehen konnte, als Moreau den obern Necker und die Donau nicht bedrohte; da er folglich nie sicher war, schleunigst aufbrechen und dahin marschiren zu müssen; so konnte er seine Stellung nicht verlassen, um sich dem Feldzeugmeister zu nähern. Er durfte diesen auch nicht an sich ziehen; weil er ihn sonst der Gefahr aussetzte, zwi-

schen beide feindliche Armeen zu gerathen, im Fall die österreichische vor seiner Ankunft bei Pforzheim gegen die Donau abmarschirt wäre. Den Franzosen lag es ob, diesen für sie günstigen Umstand dadurch zu verlängern, dass sie ihre Gegner in die Nothwendigkeit versetzten, die Direction ihres Rückzugs stets in grösserer Entfernung von einander nehmen zu müssen.

Wenn Moreau gleich nach der Schlacht von Malsch der obern Donau zumarschirte, und dadurch den Erzherzog nöthigte, in forcirten Märschen dahin zu eilen; wenn Jourdan indessen den General Wartensleben bei Frankfurt beschäftigte, so wurde schon ein Theil dieser Absicht erfüllt. Jourdans Plan hätte sodann dahin gehen sollen, bei seiner weitern Vorrückung Wartenslebens linke Flanke durch Manöver zu gewinnen, und sich dadurch der Donau und Moreaus Armee zu nähern. Auf diese Art konnte der Entwurf des Erzherzogs nicht ausgeführt werden, und der Feldzug hätte das glänzendste Resultat für Frankreichs Waffen hervorgebracht.

Zum Glück für Österreich commandirte nur ein Feldherr die beiden Armeen der Deutschen, indessen seine Gegner selbstständig und von einander unabhängig waren.

Die Österreicher brachten den 11.12. u. 13. in der Stellung bei Pforzheim zu, und benutzten diese Zeit, um die Festungen zu dotiren und zu approvisioniren, und um ihre Artilleriedepots und Magazine, welche grösstentheils in Heilbron und in der Gegend aufwärts gehäuft waren, in Sicherheit zu bringen.

Die Franzosen begnügten sich am 11., die feindlichen Vorposten von Carlsruhe und Durlach bis Söllingen zurückzutreiben, und am 12. und 13. bei Elmendingen und Birkenfeld, jedoch ohne Erfolg, den kleinen Krieg zu führen. Moreau hatte indessen den Feind aus dem Kinzigthale ganz vertrieben, und sich diese Hauptstrasse geöffnet.

Die Trümmer des schwäbischen Corps waren am 5. nach dem Verlust von Freudenstadt bis Hornberg zurückgegangen. Prinz Condé zog sich nach Villingen, um den Ausgang der Hauptstrasse aus dem Kinzigthale zu besetzen, und dadurch den Rückzug der noch am obern Rhein stehenden Österreicher zu decken. Vorwärts stand nur ein Detachement leichter Truppen in Hausach und Haslach, und das Corps des F. M. L. Frelich im Rheinthale.

Die Franzosen hatten den General Jordi, der sich noch auf dem linken Rheinufer befand, bei Nonnenweier herübersetzen lassen, und am 11. Haslach, jedoch vergebens, angegriffen. Moreau beorderte daher die Division des Generals Duhesme, von Freudenstadt über Alpiersbach, Schiltach und Wolfach vorzurücken, während die erste Division des rechten Flügels gegen die noch im Rheinthale stehenden Österreicher vordringen; und die zweite Division in dem Kinzigthale Haslach von vorn attakiren sollte.

Der Angriff geschah am 14. Juli. Im Rhein- 14. Juli. thale wurden die Österreicher bis hinter die Bleich zurückgeworfen, in dem Kinzigthale Haslach, jedoch nur nach dem hartnäckigsten Widerstande, emportirt und bis Gutach vorgedrungen. Die von Freudenstadtanrückende Division hatte sich in drei Colonnen getheilt, wovon die eine auf Wolfach, die andere auf Alpiersbach und die dritte auf Schrambergkam. Sie reinigte ohne viele Mühe alle diese Thäler vom Feind. Die schwäbischen Truppen zogen sich auf Oberndorf am Necker, und die österreichischen vereinigten sich zwischen Wolfach und Hausach mit jenen von Haslach, von wo sie ihren Marsch durch das Gutacher Thal bis Hornberg fortsetzten.

Nun traten alle übrigen in dem Rheinthale aufgestellten österreichischen Truppen ihren Rückzug an; und zwar F. M. L. Frelich theils

über Simonswald, theils über Freiburg nach Villingen, und General Wolff, mit dem Rest des Frelichschen Corps, aus der Gegend von Hüningen längs dem Rhein durch die Waldstädte. Hornberg blieb besetzt, bis alle Truppen in Villingen angekommen waren, worauf der Oberste Gyulay, der diesen Posten commandirte, nach Krumschiltach, und am 15. nach St. Georgen und Peterzell abrückte, um die Strasse von Hornberg und Villingen zu vertheidigen und mit den Schwaben in Verbindung zu bleiben, die sich nach Oberndorf und Rothweil begeben hatten. - Die Franzosen zogen auch die übrigen Truppen von dem linken Rheinufer über Breisach und Hüningen herüber, und folgten von dieser Seite den Österreichern durch die Waldstädte nach.

Mit Recht kann man dem französischen Feldherrn vorwerfen, dass er den General Ferino so lange unthätig an dem obern Rhein stehen liess, und 9 Bats. 6 Escad. zu einer Postenkette auf dem linken Rheinufer verwendete, statt seinen rechten Flügel damit zu verstärken. Ferino mit den ihm unterstehenden 2 Divisionen von 21 Bats. 17 Escad., die gegen 20,000 Mann betrugen, hätte leicht Condé und Frelich, welche den Fehler begingen, sich zwischen dem Kinzigund dem Rheinthale auszudehnen, über den

Haufen werfen, und zugleich, als St. Cyr den Kniebis und Freudenstadt eroberte, das ganze Kinzigthal von den Österreichernreinigen können. Moreau würde dadurch die Möglichkeit gewonnen haben, mit vier Divisionen seiner Armee am obern Necker zu stehen, als der Erzherzog erst bei Bruchsal ankam. Auch nach dem Gefechte bei Kuppenheim am 5. war noch der letzte günstige Augenblick, dieses Manöver ohne Gefahr für die rückwärtigen Communicationen auszuführen.

Nimmt man ferner an, dass Moreau 2 Divisionen in dem waldigen Gebirge zwischen der Enzund der Alb, und etwas Cavallerie im Rheinthale aufgestellt hätte, um die Position von Pforzheim zu beobachten und zu beschäftigen, und dass er mit seinen übrigen Truppen in forcirten Märschen nach Freudenstadt marschirt wäre; so konnte er von da gegen Horb, und Ferino gegen Oberndorf vorrücken, und auf eine solche Art mit 5 Divisionen nahe am Necker seyn, ehe sich der Erzherzog von Pforzheim in Bewegung setzte.

Moreau wurde weder von taktischen noch strategischen Ansichten geleitet, und sündigte gegen beide aus Saumseligkeit. Nach dem Gefechte an der Rench blieber auf halbem Wege stehen, statt durch eine schnelle Vorrückung

II.

gegen die Alb seinen Sieg vollständig zu machen, bevor die Österreicher sich sammeln und zu einer neuen Schlacht vorbereiten konnten. Er benutzte seine taktisch errungenen Vortheile nicht. Er vernachlässigte aber auch den wesentlichen strategischen Zweck, den er durch die Gewinnung des obern Neckers vor dem Erzherzog erreicht haben würde; denn nichts wäre für die Österreicher nachtheiliger gewesen, als ein solches Manöver, und nichts für die Franzosen weniger gefährlich. Wenn wirklich der Erzherzog nach der Entfernung seines Gegners wieder von Pforzheim vorrückte und die ihm gegenüber gebliebenen Truppen zurückwarf; so war Moreau noch immer à portée, sie von Freudenstadt aus zu unterstützen, und im schlimmsten Fall konnte er von seiner Brücke nie abgeschnitten werden; weil der Weg von Freudenstadt nach Renchen kürzer ist, als jener von Pforzheim dahin. War es aber zu besorgen, dass der Erzherzog so verwegen seyn würde, auf Moreaus Communicationen vorzudringen - er, der in die Defensive versetzt, zwischen dem Rhein und dem Gebirge keinen einzigen Anhaltpunkt hatte, und der eine solche Unternehmung durch keine vernünftige Aussicht rechtfertigen konnte? - Wenn Moreau endlich über Freudenstadt debouchirte - er mochte dann weiter vordringen, oder sich links wenden und an der Nagold fortmarschiren; so war es für den Erzherzog in beiden Fällen unmöglich, zu einem Angriff vorzurücken, ohne alles dem Ungefähr Preis zu geben.

Hätte der französische Feldherr den österreichischen durch ein Manöver an dem obern Necker gezwungen, Pforzheim zu verlassen und in forcirten Märschen an die Donau zu eilen; so hing es von ihm ab, entweder an der obern Donau vorzugehen, oder über diesen Fluss zu setzen, und den Feind durch unausgesetzteVorrückung auf seine Communicationen zu einem übereilten, mit dem grössten Nachtheil verbundenen Rückzug zu zwingen; oder wenn er den Gegner so weit vom Necker entfernt hatte, dass seine eigenen Communicationen nicht mehr gefährdet waren; so konnte er sich plötzlich gegen den Kocher wenden, sich mit Jourdan vereinigen, und dann mit gesammten Kräften auf Donauwerth marschiren.

Moreau entschloss sich, den Erzherzog am 15. bei Pforzheim anzugreifen; allein die Resultate, welche ein Manöver an der obern Donau für Frankreich hervorgebracht hätte, waren wichtiger und mussten schneller wirken, als die Folgen eines Sieges bei Pforzheim. Wahrscheinlich hoffte er dadurch seinen Gegner noch mehr

zu schwächen, oder seine Absicht war, von Pforzheim aus abwärts zu marschiren, um sich. mit Jourdan zu vereinigen. Das erstere hätte Moreau leichter und auf eine wirksamere Art erreicht, wenn er den Feind in übereilten Märschen bis an die Donau zurückzugehen zwang; das zweite würde er durch ein solches Manöver nur spät und vielleicht mit dem Verlust mehrerer bisher errungenen Vortheile vollbracht haben. Die Erreichung der Donau musste also die Hauptabsicht aller französischen Operationen seyn. Rückte Moreau von Pforzheim abwärts; so entfernte er sich immer mehr davon. und wenn der Erzherzog, wie es vorauszusehen war, einer Schlacht auswich und sich hinter den Necker zog; so konnte entweder der Marsch zu der Vereinigung mit Jourdan nicht mehr fortgesetzt werden, oder die Hauptcommunication der französischen Armee auf der Strasse nach Strassburg wurde den Österreichern bloss gegeben.

Es scheint demnach erwiesen, dass Moreau den Vortheil seiner Stellung nach der Schlacht bei Malsch nicht benutzte. Er liess dem Erzherzog Zeit, die Festungen zu approvisioniren, seine Depots und Magazine in Sicherheit zu bringen — Anstalten zur Verpflegung der Armee auf ihrem fernern Rückzug zu treffen. Sein Charakter war klug und behutsam, aber nichtunternehmend und kühn. Zur Vorbereitung auf den Angriff am 15. postirte er den linken Flügel seiner Armee bei Langensteinbach, das Centrum zwischen der Enz und der Nagold, die Division des Generals Taponnier bei Calw, und poussirte leichte Cavallerie über die Nagold gegen die Wurm. Als der Erzherzog von diesen` Bewegungen Nachricht erhielt, liess er noch am 14. die sächsischen Truppen aufbrechen, und über Enzberg und Vaihingen nach Enz-Vaihingenmarschiren. Er folgte ihnen mit den österreichischen an dem nämlichen Tage um 10 Uhr Abends in zwei Colonnen nach .. die eine auf der Chaussee bis Mühlacker, und von da durch Roswangen auf Vaihingen; die zweite über Ödisheim, Lenzingen und Illingen. Hierbezog er ein Lager, in der Front durch die Enzgedeckt, mit dem linken Flügel an das Schloss von Vaihingen gelehnt, und mit dem rechten auf dominirenden Anhöhen über der Enz. Die Vorposten wurden à cheval dieses Flusses aufgestellt, und das in Bretten gestandene fliegende Corps nach Stepach zurückgezogen, um die Strasse von Heilbronn und Laufen zu beobachten.

Am 15. rückte die Division Taponnier von 15. Juli. Calw nach Weil, und zwang die österreichische leichte Cavallerie, sich hinter die Wurm zurückzuziehen. Am nämlichen Tage liessen sich auch französische Truppen in Pforzheim und Eisingen sehen.

16. Juli. Am 16. marschirte das Gros ihres linken Flügels nach Pforzheim. Eutingen, Öschelbrunn, Tiefenbrunn, Nagold wurden besetzt, und eine Colonne bis Durm auf dem linken Ufer der Enz vorpoussirt; nur der General Scherb mit 3 Bats.

2 Escad. blieb bei Bruchsal zurück, um Philippsburg zu beobachten. Von österreichischer Seite gingen 4 Bats.

2 Escad. in einem forcirten Marsche gegen Canstadt ab, um die Strasse und den dortigen Übergang über den Necker zu besetzen, und die Cavallerie, die unter dem Fürsten Liechtenstein an der Wurm stand, aufzunehmen, im Fall sie zum Rückzug gezwungen würde.

Dieses kleine Corps erhielt den Auftrag, seine Stellung zwischen dem Dorfe Berg, wo die Strassen von Stuttgard und Esslingen auf Canstadt zusammenkommen, und einer Anhöhe, über welche die Chaussee von Vaihingen nach Stuttgard führt, zu nehmen.

Da nun das Centrum der französischen Armee Miene machte, gegen Stuttgard vorzurücken, und immer weiter an der Wurm vordrang; 17. Juli. so liess der Erzherzog am 17. das bei Canstadt aufgestellte Corps mit 4 Escad. verstärken und nach Esslingen marschiren, um sich auch dieses Hauptübergangs über den Necker zu versichern, und gegen Hohenheim Demonstrationen zu machen; 4 Bats. 2 Escad. ersetzten dasselbe in der Stellung bei Canstadt. Mit der Armee brach der Erzherzog am 17. Abends in zwei Colonnen nach Schwieberdingen auf, wo, hinter dem dortigen Defilee aufmarschirt, die Nacht zugebracht, und am 18. das Lager mit dem 18. Juli. rechten Flügel hinter Kornwestheim und mit dem linken hinter Mühlhausen bezogen wurde. Die Sachsen kamen nach Möglingen, die Vorpostenchaine hinter die Glems, und zur Deckung von Heilbronn und Laufen sowohl, als zur Wegschaffung der dort befindlichen Artilleriedepots blieb das von Stepach zurückgezogene Detachement jenseits der Enz. Bei Mühlhausen und Aldingen schlugen die Österreicher zwei Pontonbrücken über den Necker.

Indessen der Erzherzog seine Kräfte concentrirte, und den Necker gewann, breitete Moreau seine Armee folgendermassen aus: Die erste Division des linken Flügels, Beaupuy, stand zwischen Pforzheim und Stein, ihre Avantgarde bei Kieselbrunn. Die zweite, Delmas, mit dem linken am Rhein bei Neureuth, mit dem rechten bei Blankenloch und Weingarten. Das Corps de reserve hinter Pforzheim, bei Birkenfeld, Bretzingen, Ispringen und Dietlingen. Die

erste Division des Centrums, Duhesme, am Necker zwischen Illingen und Horb. Die zweite, Taponnier, mit dem rechten Flügel auf den Höhen von Schaffhausen, mit dem linken bei Weil; ihre Avantgarde bei Leonberg. Die erste Division des rechten Flügels, Thareau, lehnte sich mit ihrem rechten bei Rheinfelden an den Rhein, mit dem linken bei Schopfen. Die zweite Division, Delaborde, stand mit ihrem rechten bei Mundingen, mit dem linken bei Simonswald; ihre Avantgarde im Höllthal und bei St. Peter, ihre Reserve bei Eichstetten.

Diese Vertheilung war fehlerhaft; denn sie hinderte den französischen Obergeneral, schnell und mit Überlegenheit vorzudringen, und gab dem Gegner volle Freiheit, seinen Rückzug so anzutreten, wie er es am zuträglichsten fand; sie bot aber den Österreichern keine Blösse dar, ihren Feind mit Vortheil anzugreifen. Die zwei Divisionen bei Weil und Pforzheim und das Corps de reserve waren stark genug, um ihnen Widerstand zu leisten, und hinlänglich à portée sich zu vereinigen, wenn sie ein Angriff bedrohte.

Am 18. rückte General St. Cyrgegen Stuttgard vor, und Moreau mit dem linken Flügel und der Reserve über Vaihingen gegen Sachsenheim. Um halb vier Uhr Nachmittags langten die Franzosen vor Stuttgard an, warfen die daselbst aufgestellten österreichischen Cavallerieposten und debouchirten in zwei Colonnen aus der Stadt gegen Canstadt und Berg. Die Österreicher behaupteten dieses Dorf und jagten die vorgerückten französischen Truppen bis in die Vorstadt von Stuttgard zurück. Am Ende des Gefechts blieben die Franzosen im Besitz der Stadt und der Waldungen, die sich bis Rohracker ausdehnten, und die Österreicher hatten ihre Stellung soutenirt.

Der Erzherzog liess noch in der Nacht Canstadt mit 3 Bats., dann die Brücke von Türkheim und die Furth von Plochingen besetzen, und schickte Verstärkungen nach Esslingen zu dem Corps, welches gegen Hohenheim vorgerückt war, sich aber auf die Anhöhen bei Esslingen zurückzog, als sich der Feind Stuttgards bemeisterte.

Am 19. mit Anbruch des Tages marschirten 19. Juli. die Österreicher in zwei Colonnen Treffenweis links aus ihrem Lager ab; das erste Treffen ging bei Mühlhausen über den Necker durch Hofen auf die Höhen hinter Canstadt; das zweite passirte den Necker bei Aldingen und zog sich über die Öffinger Höhe, wo es hinter dem ersten Treffen aufmarschirte. Das sächsische Corps formirte eine dritte Colonne und ging durch Zuffen-

hausen über eine Brücke bei Hofen, wo es sich neben dem rechten Flügel lagerte. Der Park und der Bagagetrain nahm seinen Weg über eine Brücke bei Neckerrems und fuhr bei Waiblingen auf. Eine leichte Vorpostenchaine wurde auf dem linken Neckerufer gelassen; Canstadt, Esslingen und die Höhen vor diesem Orte blieben besetzt.

Auf solche Art hatten sich die Österreicher dieser zwei wichtigen Deboucheen versichert, den Feind in der Ungewissheit ihrer fernern Unternehmungen erhalten, und die rückwärtige Stellung gedeckt, — eine Vorsicht, die unentbehrlich war, weil das Terrain einen Übergang an mehreren Orten begünstigte.

Da alle Depots und Vorräthe von Heilbronn und Laufen in Sicherheit gebracht waren; so zog sich das fliegende Corps, welches zur Deckung dieser Gegend detachirt war, hinter den Necker zurück, und blieb zur Beobachtung des Feindes bei Ottmarsheim und Mündelsheim stehen.

Nach Mass als die Division Duhesme bei Horb den Necker gewann, begaben sich die schwäbischen Truppen zuerst nach Haigerloch, dann nach Hechingen. Am 17. trennte sich das würtembergische Contingent von dem schwäbischen Corps, marschirte nach Tübingen und begab sich unter französischen Schutz. Bald darauf drang der Feind nach Herrnberg und schickte Patrouillen bis Rothenburg, wodurch der Rest dieses Corps veranlasst wurde, den 19. auf Gamerdingen und den 20. bei Riedlingen über die Donau zu eilen.

F. M. L. Frelich, zuschwach, um bei Villingen zu halten, nachdem seine rechte Flanke durch den Rückzug der Schwaben entblösst war, hatte ebenfalls, ohne den Feind abzuwarten, seinen Rückmarsch angetreten, und traf am 19. in Geisingen ein. Hier nahm er eine Stellung mit dem österreichischen und Condéischen Corps acheval der Donau, und hielt Rothweil durch Vorposten und Blomberg durch die von den Waldstädten zurückgezogenen Truppen besetzt.

## ZEHNTER ABSCHNITT.

DIE FRANZOSEN BESETZEN FRANKFURT. — WAR-TENSLEBEN MARSCHIRT NACH WÜRZBURG.

Feldzeugmeister Wartensleben hatte sich nach 11. Juli, dem Treffen bei Friedberg über den Maingezogen, und den F. M. Lieutenant Werneck mit 3,800 Mann Infanterie und 3,000 Pferden nach Aschaffenburg detachirt, um die Strasse nach Würzburg zu decken. Mittlerweile wurde das Approvisionement von Mainz mit Nachdruck be-

trieben, und mit allem, was man vom Lande aufbringen konnte, vermehrt. Nach Frankfurt kam eine Garnison von 2,400 Mann, und aus dem Zeughause der Stadt, in welchem sich 150 Kanonen und 12 Bombenkessel befanden, führte man das zur Vertheidigung ihrer Ringmauer erforderliche Geschütz auf den Wall. Dieser war zwar geschlossen, und mit Bastionen versehen, allein die Brustwehren befanden sich in schlechtem Stande; jedoch sicherte der Wassergraben vor einem Sturm, und die Befestigung von Frankfurt deckte hinlänglich die steinerne Brücke, so lange nämlich die Garnison auf Unterstützung von dem linken Ufer des Mains rechnen konnte.

Mit seinem Gros, das noch aus 22,000 Mann Infanterie und 11,000 Pferden bestand, nahm Wartensleben eine Stellung zwischen Offenbach und gegenüber von Höchst. Eine leichte Postenkette unterhielt die Communication mit Mainz, und ein fliegendes Corps jene mit dem 12. Juli. Necker. Am 12. Juli ging auch die Arriergarde

über den Main, und postirte sich zwischen Offenbach und Stockstadt, wo sie mit Aschaffen-

burg in Verbindung kam.

Wartensleben hatte sich zwar viel zu sehr ausgedehnt; aber dessen ungeachtet erfüllte die Aufstellung hinter dem Main einen grossen

Zweck. Jede weitere Operation der Sambreund Maas-Armee war unmöglich, so lange diese Position behauptet wurde. Jourdan konnte nicht zwischen Mainz und Frankfurt über den Main gehen; denn es fehlte ihm an hinlänglichen Kräften, um zugleich den Übergang zu erzwingen und seine Flanken gegen die Brückenköpfe von Cassel und Frankfurt zu decken, aus welchen ihn ansehnliche Truppenmassen bedrohten. Eben so wenig durfte er es wagen, gegen den obern Main zu marschiren; weil er dadurch seine Communicationen den Österreichern bloss gab, bevor er ihre Rückzugslinie zu erreichen vermochte, deren vorzügliche Richtung gegen die Armee des Erzherzogs und an die Donau ging. In diese Lage hatte sich Jourdan durch die unzweckmässige Einleitung seiner vorigen Manöver gesetzt, dürch welche er dem Feind den freien Rückzug an den untern Main gestattete. Nun blieb ihm nichts übrig, als die Österreicher aus Frankfurt zu delogiren und ihnen den Vortheil eines gesicherten Übergangs zu entreissen, durch welchen sie nachtheilig auf ihn wirken konnten.

Es war bekannt, dass die Werke der Stadt sich in keinem guten Vertheidigungsstande befanden; man hatte nichts gethan, um den Platz auf längere Zeit haltbar zu machen. Seine starke Bevölkerung, der Reichthum der Einwohner, der Werth, welchen die Österreicher auf ihre Schonung setzen mussten, liessen Jourdan mit Recht vermuthen, die Räumung von Frankfurt durch ein Bombardement zu erzwingen. Diese Ursachen bewogen ihn zum Angriff der Stadt.

Die französische Armee hatte am 11. Juli ruhig in den Stellungen zugebracht, die sie am 10. erkämpste. Am 12. erfolgte der Befehl zur Vorrückung; da aber der Feind nicht gänzlich geschlagen war, so wurde den Generalen, die die verschiedenen Colonnen anführten, die grösste Behutsamkeit aufgetragen. Die Avantgarden söllten zuerst die Stellung des Gegners recognosciren, dann die Colonnen langsam folgen und sich in kein entscheidendes Gefecht einlassen. Demnach rückten die Divisionen Grenier und Championnet vor. Beide stellten ihre Posten langs dem Main aus. Die erste nahm ihre Position hinter Höchst, und Championnet, der am 11. die Feste Königstein umging und die Waldungen am Fusse der gegen den Main herabfallenden Gebirge besetzt hatte, postirte sich zwischen Niederliederbach und Criftel. Keiner war unterwegs auf den Feind gestossen. Bernadotte und Dauriez blieben in der Stellung des vorigen Tages und beobachteten die Zugänge nach Cassel.

Kleber führte inzwischen die Divisionen Lefevre und Collaud von Ossenheim und Ober-Rossbach in eine neue Position zwischen Rodheim und Nieder-Wildstadt, welche durch die Besetzung von Ilbenstadt und Keichen und von einer Cavallerieavantgarde gedeckt werden sollte. Die Division Bonard bildete die Reserve. Der französische Obergeneral wähnte den Feind theils hinter der Nidda, theils in der Stellung von Bergen, und wollte erst genaue Kenntniss von der Lage der Dinge einholen, bevor er eine Disposition zum Angriff entwarf.

Am 12. früh brach Kleber mit den ersten Vortruppen auf. Bei seiner Ankunft an der Nidda waren alle Brücken zerstört, und die letzten feindlichen Posten im Abzug über den Main. Da die Nidda wenig oder keine Furthen hat, so wurden die Brücken sogleich hergestellt; Lefevre und Bonard erhielten Befehl, über Vilbel, Collaud hingegen, über Bonamös vorzurücken. Kleber selbst setzte den Marsch bis Frankfurt fort und warf die ersten Abtheilungen seiner leichten Infanterie in die Gärten und Gartenhäuser zunächst an der Stadt. Als das Geschütz angekommen war, wurden einige Haubitzen aufgeführt und es entstand eine gegenseitige Kanonade. Nachdem diese eine Stunde fortgewährt hatte, erging eine Aufforderung an den Magistrat der Stadt, die der österreichische Commandant mit der Erklärung beantwortete, dass er sie dem Feldzeugmeister Wartensleben zugeschickt habe.

Indessen kamen die französischen Truppen herbei. Die Divisionen Lefevre und Collaud formirten sich auf den Höhen zwischen Bornheim und der Bockenheimer Warthe, Bonard hinter ihnen. Eine leichte Chaine bewachte den Main von dem Einfluss der Nidda bis Offenbach gegenüber. Die Posten, welche Frankfurt einschlossen, erhielten Verstärkung; 8 Haubitzen wurden vorgeführt, und zur Beschiessung der Stadt auf die vortheilhaftesten Punkte placirt. Das Feuer aus diesem Geschütz fing um 10 Uhr Nachts an und dauerte bis 5 Uhr Morgens. Es brannte an mehreren Orten; endlich erschien ein Trompeter mit der Antwort des Feldzeugmeisters Wartensleben, dass er die Stadt bis zur Einwilligung des Erzherzogs, um dessen Befehle er einen Courier abgeschickt habe, nicht übergeben könne. Den Trompeter begleitete eine Deputation des Magistrats, die um Schonung für die Stadt ansuchte. Diese sowohl als Wartenslebens Brief wurden nach Homburg in Jourdans Hauptquartier abgeschickt, und das Feuer eingestellt. Die Garnison benutzte die Zeit, um den Brand zu löschen und die beschä-

13. Juli,

digten Brustwehren herzustellen, - Kleber, um neue Batterien vorzubereiten, Munition nachzuschaffen und Leitern aus den nächsten Dörfern zusammenzubringen.

Jourdans Antwort an den Magistrat war abschlägig. Er gestattete nur Waffenstillstand auf 3 Stunden, und drohte mit Sturm und Brand. wenn die Stadt noch länger halten würde. Als am 13. gegen Abend diese Zeit verflossen war, liess Kleber das gesammte Geschütz seines Corps auf das heftigste spielen. Mehrere Truppenbewegungen und die Zusammenbringung sowohl, als die Vorzeigung der Leitern sollte den Österreichern seinen Entschluss zum Sturm bekräftigen. Die Stadt gerieth an vielen Orten in Brand, und nun schickte Wartensleben an Kleber, um wegen der Übergabe zu unterhandeln. Es wurde ein 48 stündiger Waffenstillstand 14. Juli. abgeschlossen, der bis zum 16. um 7 Uhr früh dauern, und binnen welchem die Franzosen weder in Frankfurt einrücken, noch das linke Ufer des Mains oder der Kinzig \*) betreten durften.

Diese Übereinkunft war ganz in dem Sinne der von dem Erzherzog ertheilten Belehrung, für den die Stellung am Main bei Frankfurt kei-

IL. F

<sup>\*)</sup> Dieser Fluss, der sich bei Hanau in den Main ergiesst, darf nicht mit jenem gleichen Namens verwechselt werden, der bei Kehl in den Rhein fliesst.

nen Werth mehr hatte, sobald er den Marsch an die Donau antrat. Wartensleben sollte seine fernere Richtung auf Würzburg nehmen, und diese Bewegung wurde durch den Waffenstillstand begünstigt. Er konnte nun ohne Gefahr und mit Vereinigung aller bis Mainz aufgestellten Truppen den Flankenmarsch an den obern Main unternehmen, und dadurch einen solchen Vorsprung gewinnen, der ihn in den Stand setzte, dem Feind die Front zu bieten. Dem Gegner, der sich in dem Nachtheil der Defensive und des Rückzugs befindet, den man überflügelt hat oder dem man in der Flanke steht, Zeit einräumen, heisst freiwillig einen Vortheil aus der Hand geben, der vielleicht gar nicht, wenigstens sehr schwer mehr einzubringen ist.

Wartensleben benutzte die Convention von Frankfurt und erreichte Würzburg ungestört.

15. Juli. Schon am 15. trat die ganze österreichische Armee den Marsch in zwei Colonnen an. Alle Truppen, die den Main bis Offenbach besetzt hatten, rückten auf Aschaffenburg, und jene, welche weiter abwärts bis an den Rhein standen, über Aarheiligen in ein Lager hinter Bobenhausen. Einzelne Cavallerieposten blieben den feindlichen Vortruppen gegenüber, und ein fliegendes Corps von 1 Bat. 8 Escad. unter dem Ge-

neral Elsnitz zog in der linken Flanke auf Darmstadt und Weinheim.

Am 16. erreichten alle Abtheilungen ihre 16. Juli. neue Bestimmung. Am 17. ging der Marsch wei- 17. Juli. ter, und zwar von Aschaffenburg bis Lengfurt, wo auf einer zu dem Ende geschlagenen Brücke über den Main gesetzt und auf dem linken Ufer gelagert wurde. Die Arriergarde blieb in Esselbach und Rohrbrunn, ein Detachement in Aschaffenburg. Die Colonne von Bobenhausen nahm ihren Weg durch das Defilee von Miltenberg, vor welchem sich die Arriergarde aufstellte. Elsnitz ging nach Ramstadt und Erbach. Wartensleben war für seine rechte Flanke besorgt, und beorderte daher den F. M. L. Werneck mit seinem Corps nach Würzburg voraus. Dieser traf am 17. dort ein, und besetzte sogleich mit 3 Bats. 10. Escad. Lohr und Gemünden, als die Punkte, über welche die Franzosen von der Kinzig auf der kürzesten und geradesten Strasse anrücken konnten.

Am 18. marschirte die Armee bis Rossbrunn, 18. Juli. und am 19. bis Würzburg, wo sie auf dem Gal- 19. Juli. genberge vor der Citadelle lagerte. Am 20. setzte 20. Juli. sie durch die Stadt über den Main und vereinigte sich in der Stellung bei Körnach mit der zweiten Colonne, die über Wertheim und Bischofsheim eintraf. Elsnitz stand am 19. in Öt-

telfingen und am 20. bei Bitterbrunn; seine Truppen besetzten die Tauber und erhielten durch Streifzüge die Verbindung mit dem fliegenden Corps der Hauptarmee, die so ebenbei Canstadt an dem Necker angekommen war.

Jourdan liess am 15. die Divisionen Lefevre und Collaud an die Kinzig vorrücken, um die Waffenstillstandslinie zu occupiren und den bei Aschaffenburg stehenden Feind zu beobachten. Lefevre postirte sich zwischen Gelnhausen und der Strasse von Meerholz; Collaud auf den Höhen hinter Langenselbold; Grenier und Championnet zwischen Langenselbold und Langendiebach; die Vorposten längs dem rechten Ufer der Kinzig.

Nachdem die Österreicher Frankfurt geräumt hatten, rückte die Division Bonard am 16. um die bestimmte Stunde in die Stadt. Dieselbe erhielt nachher den Auftrag, Cassel zu berennen und wurde nebst Poncet an den General angewiesen, dessen Division auf dem linken Ufer des Rheins das Observationscorps vor Mainz formirte. Bernadotte, der am 15. nach Hofheim kam, marschirte den 16. nach Höchst, liess eine Brücke über den Main schlagen, und schickte Streifparteien auf das linke Ufer, vorzüglich gegen Darmstadt.

Am 18. erfolgte eine allgemeine Bewegung.

Lefevre nahm seine Stellung hinter Lettigbrunn und detachirte eine Abtheilung nach Gemünden; seine Vorposten standen bei den Meierhöfen von Geitz. Collaud marschirte nach Lohrhaupten und besetzte die dortigen Waldungen, seine Avantgarde kam nach Framersbach. Grenier postirte sich auf den Anhöhen hinter Wiesen. Überall wichen die österreichischen Posten vor den französischen Patrouillen. Es schien. als wollten sie Lohr vertheidigen, verliessen es aber auch am 19., da sich die Avantgarde der Division Collaud zeigte. Ihr Rückzug ging nach Carolstadt, wo sie sich mit der Abtheilung vereinigten, welche Gemünden besetzt hatte, und es ebenfalls räumte, als sie von Lefevres Avantgarde angegriffen wurde. Auf diese letztere folgte die ganze Division noch am nämlichen Tage, lagerte an der Strasse von Gemünden, besetzte Burgsinn, Maidsinn, Mittelsinn und poussirte die Vorpostenbis Wernfeld. Collaud rückte auf die Anhöhe von Ruppertshütte und Bartenstein, seine Avantgarde nach Lohr und streifte bis auf die Höhen von Zeilingen und Herstadt. In dieser Stellung blieben beide Divisionen am 20., so wie Grenier und Championnet in Wiesen, wo letzterer am 19. eintraf, nachdem er am 18. von der Division Bernadotte in Aschaffenburg abgelöst worden.

Die Bewegung des Feindes auf Gemünden veranlasste den Rückzug von Wartenslebens Avantgarde, die sich noch immer bei Esselbach. und Bösenbach befand, nach Lengfurt. Von da marschirte sie am 20. nach Würzburg; wo sie in der Nacht eintraf, und auf der dortigen Brücke über den Main setzte, ohne vom Feinde beunruhigt zu werden. Wartensleben hatte nunmehr alle seine Kräfte vereinigt. Die Wahl des Punktes von Würzburg zurRichtung seines Marsches und zur Aufstellung seiner Armee war zweckmässig; denn obwohl der Erzherzog am 20. noch am Necker stand, so durfte doch der Feldzeugmeister an keine Vereinigung mit ihm in jener Gegend denken. Dazu blieb ihm nur die einzige Strasse über Miltenberg und Heilbronn; und auf dieser war die Entfernung so gross, dass er nicht darauf zählen konnte, die Hauptarmee, die in ihrem Rückzug die Donau gewinnen musste, noch am Necker anzutreffen. Ein solcher Marsch wäre auch gefährlich gewesen, denn der Erzherzog befand sich schon in den Defileen des Neckers, die ihm jede für den Feldzeugmeister günstige Bewegung erschwerten. Die Vereinigung würde demnach bloss dadurch haben erzielt werden können, wenn der Erzherzog seinen Gegner angriff, und Wartensleben durch einen Flahkenmarsch gegen den Necker in der

Gegend von Wimpfen an dem Gefechte Theil nahm. Allein was war von einem solchen auf grosse Entfernung combinirten Manövergegen den Feind zu erwarten, der auf dem linken Neckerufer volle Freiheit zu allen Bewegungen fand? Hingegen vereinigte die Aufstellung bei Wurzburg mehrere strategische Vortheile. Durch sie deckten die Österreicher alle Strassen. die über Ochsenfurt und Kitzingen zwischen Ulm und Regensburg an die Donau, und alle, die nach Böhmen führen. Auch jene über Schweinfurt und Bamberg durfte Jourdan nicht einschlagen, so lange eine Armee bei Würzburg in seiner Flanke stand, bereit, gegen seine Communicationen zu operiren, ohne etwas für die ihrigen besorgen zu müssen. Endlich ist die Gegend bei Würzburg von solcher Beschaffenheit, dass sie Bewegungen nach allen Richtungen gestattet.

Der österreichische General handelte klug, dass erseinen Marsch so sehr beschleunigte, um ungestört den entscheidenden Punkt zu erreichen. Zwar hätten sich die Desileen im Spessart und bei Miltenberg durch einen oder zwei Tage halten lassen; es wäre jedoch nichts dabei gewonnen und der Augenblick verspätigt worden, die Truppen zu vereinigen und der Ar-

mee die Fähigkeit zum Schlagen oder zum Manövriren wieder zu geben.

Jourdans Nachrückung verrieth eine falsche Ansicht. Sie geschah zu langsam; seine Linie umfasste zu viel Terrain, und da er weder einen bestimmten Plan, noch Kräfte genug auf einem Punkt versammelt hatte; so erwartete er stets Nachrichten vom Feinde, um seine Bewegungen nach jenen des Gegners zu richten, statt demselben, wie es von der Überlegenheit seiner Truppen zu erwarten war, Gesetze vorzuschreiben. So wie am 13. Abends die Österreicher in die Capitulation von Frankfurt willigten, musste der französische Feldherr auf die Vermuthung kommen, dass sie auf die Behauptung ihrer Stellung hinter dem Main, und um so mehr auf eine offensive Operation von dem linken auf das rechte Ufer Verzicht geleistet hatten. Dabei konnte er dem Feldzeugmeister Wartensleben nur zwei Absichten zumuthen: entweder einen weitern Rückzug, und dieser war nach den Ereignissen am Oberrhein am wahrscheinlichsten, oder die Versammlung aller Kräfte und eine Vorrückung zum Angriff durch einen Übergang über die Kinzig. Auf beide Fälle hätte Jourdan seine ganze Armee bei Frankfurt vereinigen, und nur eine Division als Avantgarde an der Kinzig und eine schwache

Truppenabtheilung zur Beobachtung von Cassel bestimmen sollen. Dadurch wäre er Meister geworden, gleich nach Verlauf des Waffenstillstandes jede den Umständen angemessene Marschdirection anzunehmen und jedem Angriffzu begegnen. Statt dessen blieben die französischen Truppen vertheilt, und rückten, als der Feind zurückging, aus der Stellung vor, in welcher sie sich am 16. befanden.

Durch den augenblicklichen und scheinbaren Vortheil geblendet, dass der linke Flügel Schweinfurt von der Kinzig aus über Gemünden früher erreichen konnte als die Österreicher, entschied sich Jourdan, diesen vorzuschieben, um den Feind durch Bedrohung seiner rechten Flanke zum Rückzug zu bewegen. Der rechte Flügel blieb weit zurück und refüsirt. Jourdan bedachte nicht, dass die Strasse über Schweinfurt nach Eger die äusserste der ganzen Operationsbasis des Feindes, und daher für dieses von keiner Wichtigkeit sey; dass ihr Verlust weder jenen der Communicationen an der Donau, noch der bedeutendsten mit Böhmen nach sich ziehe. Er berechnete nicht, wie entscheidenddie Verbindung der französischen und die Trenning der österreichischen Armeen sey. Für Wartensleben war kein Manöver gefährlicher, als venn er durch die Vorpoussirung des feindlichen rechten Flügels bedroht wurde, von der Strasse nach der Donau abgeschnitten und auf jene von Eger zurückgeworfen zu werden.

Der französische Feldherr strebte geradenach dem Besitz jener Linie, auf die er seinen Gegner ausschliesslich beschränken sollte. Um aber dieses Letztere zu bewerkstelligen, hätte er gleich nach der Occupirung von Frankfurt mit der Armee über Aschaffenburg und Miltenberg gegen Würzburg vorrücken, und bloss ein fliegendes Corps an der obern Kinzig mit dem Auftrag zurücklassen sollen, den Feind nicht zu beunruhigen. Vor Würzburg mussten die Österreicher angegriffen, und wenn ihre Stellung zu fest gewesen wäre, ihr gegenüber eine eben so starke bezogen werden, um die Communication und die Rückzugslinien zu decken, und unter ihrem Schutz Demonstrationen gegen Ochsenfart zu machen. Sobald Wartensleben verleitet wurde Würzburg zu verlassen, danz war es an der Zeit, ihn in forcirten Märschen, mit beständiger Vorpoussirung des rechten Flügels, zu verfolgen, und durch ein solches Manöver die Fortsetzung seines Rückzugs, oder eine für ihn nachtheilige Schlacht zu erzwingen. Dadurch würden die Österreicher aufgerieben, und der Feldzug - vielleicht der Krieg - entschieden

worden seyn; denn nach der Vernichtung seines rechten Flügels konnte der Erzherzog der Übermacht der beiden feindlichen Heere nicht mehr widerstehen. Es fehlte dem französischen Feldherrn an nichts, um einen so grossen Zweck zu erreichen: an ihm war die Offensive, an ihm die Initiative der Bewegung, an ihm ihre Bestimmung, an ihm eine Schlacht zu suchen, weil bei seiner grossen Mehrzahl an Infanterie die Wahrscheinlichkeit des Siegs sich auf seiner Seite befand.

Nicht jeder, der an der Spitze einer Armee steht, verdient den Namen eines Feldherrn. Mehreren ist die Wissenschaft des Krieges fremd, wenn sie gleich die Grundsätze der Kriegskunst besitzen. Ihre Geisteskräfte erlauben ihnen den Überblick des Krieges im Ganzen nicht. Sie werden bloss durch taktische Beweggründe, also nur durch beschränkte augenblickliche Ansichten geleitet; nur diese bestimmen ihre Bewegungen, ohne Plan für die Zukunft und für ihr endliches Ziel. Sie erwarten nach dem ersten Schritt eine Veranlassung zum zweiten, und hoffen durch mehrere nach einander folgende irgend ein Resultat zu erreichen, unbewusst, welches und aufwelchem Wege!-Wenn auch solche Männer die Fähigkeit haben, bei Märschen, Stellungen und selbst bei Gefechten die Truppen zweckmässig zu ordnen; so müssen sie doch endlich in dem Kampfe mit jenem unterliegen, dessen umfassender Blick schnell das Object der Operationen ergreift, mit Entschlossenheit auf der strategischen Linie dahin eilt, und jeden Widerstand vereitelt, der nicht auf ähnlichen Grundsätzen beruht. Die Strategie lässt sich der Taktik nicht unterordnen.

## EILFTER ABSCHNITT.

GEFECHTE BEI CANSTADT UND ESSLINGEN.—RÜCKZUG DES ERZHERZOGS NACH BÖHMENKIRCH.

10. Juli.

Am 19. Juli langten zwei Divisionen des linken Flügels der französischen Rhein-und Mosel-Armee, unter Commando des Generals Desaix, und das Gorps de reserve (zusammen 27 Bats. 47 Escad.) bei Vaihingen an; General St. Cyr mit der Division Taponnier (12 Bats. 8 Escad.) hatte Stuttgard besetzt, und die Division Duhesme (6 Bats. 9 Escad.) stand vorwärts Horb.

Österreichischer Seits war ein fliegendes Corps von 1 Bats. 7 Escad. zwischen Ottmarsheim und Mündelheim. Das Gros der Armee und die sächsischen Truppen, zusammen 26 Bats. 45 Escad., lagerten auf dem rechten Neckerufer hinter Canstadt, mit dem rechten Flügel gegen die Rems. Eine Avantgarde von 12 Bats. 36 Escad. besetzte die Anhöhen vor Canstadt und Esslingen, und ein anderes fliegendes Corps von 3 Bats. 12. Escad. deckte den linken Flügel durch seine Aufstellung bei Plochingen. — Das schwäbische Contingent hatte sich bereits bis Gamerdingen zurückgezogen.

Die Stellung der Österreicher bei Canstadt und Esslingen war zu bedrohend, als dass Moreau seine Operationen fortsetzen konnte, ohne den Feind aus derselben delogirt und von dem Necker entfernt zu haben. Er trug daher dem General St. Cyr auf, mit der Division Taponnier die Österreicher von dem linken Neckerufer zu vertreiben. Sobald dieses erfolgt wäre, wollte er sich mit der Armee rechts wenden, bei Esslingen über den Fluss setzen und gegen die Donau marschiren.

So zweckmässig ein solcher Plan seyn konnte, als der Erzherzog noch bei Pforzheim oder an der Enz stand, so wenig entsprach er der dermaligen Lage. Moreau hatte seine Hauptstärke auf seinem linken Flügel; — durfte er wohl hoffen, dass die Absicht einer Bewegung gegen seinen rechten dem Erzherzog verborgen bleiben würde, der bei Canstadt à portée stand, die Strasse über Esslingen und Plochingen im Filsthale zur rechten Zeit und stark genug zu besetzen, um von seinem Gegner an der

Donau nicht prävenirt zu werden? Dieser konnte also von einem solchen Manöver nichts mehr erwarten, als die Österreicher zur Fortsetzung ihres Rückzugs nach der Donau zu zwingen; und dieses nämliche Resultat hätte General Ferino, der so eben aus dem Schwarzwalde debouchirte, durch eine rasche Vorrückung auf dem rechten Ufer dieses Flusses ebenmässig erreicht. Es scheint, dass Moreau die Überlegenheit seiner Kräfte zweckmässiger benutzt haben würde; wenn er den rechten Flügel der Österreicher debordirte, ihn über den Haufen warf, den Feind durch ein solches Manöver an die Donau drückte, ihn aussieder Verbindung mit Wartensleben brachte, und sich die Vereinigung mit Jourdan erleichterte.

Dem Erzherzog entging das Vorhaben seines Gegners nicht. Da er mit Recht einen vorzüglichen Werth auf die Behauptung der Strasse von Esslingen über Plochingen nach Ulm, als der nächsten Communication mit der Donau, 20. Juli. setzte, detachirte er noch am 20. Abends 6 Bats. 6 Escad. nach Plochingen; 5 Bats. 14 Escad. wurden nach Koengen beordert, um die Strasse, die von Stuttgard auf Kirchheim und von da nach Uihingen ins Filsthal führt, zu decken, und Detachements zur Beobachtung des Feindes nach Urach vorzupoussiren. Diese Verstärkungen ka-

men eben zur rechten Zeit in jener Gegend an; als am 21. vor Tages Anbruch General Laroche 21. Juli. gegen Esslingen, und Taponnier gegen Canstadt anrückten, und das Feuer auf der ganzen österreichischen Vorpostenkette seinen Anfang nahm.

Der Angriff auf das Dorf Berg und auf die vor Canstadt aufgestellte Truppe entsprach ganz seiner Absicht. Die Österreicher wurden zurück und bis über den Necker geworfen, die Vorstadt von Canstadt selbst weggenommen. Sie versäumten zwar die Brücke abzubrechen; da sie aber die Stadt und das rechte Neckerufer behaupteten; so konnte dieser Umstand von den Franzosen nicht benutzt werden, und das Gefecht beschränkte sich zuletzt bloss auf ein ziemlich starkes Feuer von einem Ufer des Flusses gegen das andere, welches erst mit der Nacht ein Ende nahm.

Während des Gefechts bei Canstadt griffen die Franzosen auch den F. M. L. Hotze bei Esslingen an; indem sie mit einer Colonne auf der von Degerloch nach Nellingen führenden Strasse über Ruith gegen Esslingen und den Weilerhof vordrangen, und die österreichischen Posten bis in die Gärten von Esslingen und auf die Höhe vor dem Zollhaus zurückwarfen. F. M. L. Hotze ging ihnen sogleich mit 2 Bats. und 3

Compag. Jäger entgegen, vertrieb sie aus der nächsten Waldspitze, die sie schon besetzt hatten, und aus dem Weilerhof. Die Franzosen verstärkten sich und wiederholten ihren Angriff, der aber so wie ein dritter abgeschlagen wurde; und als die Nacht hereinbrach, blieben die Österreicher im Besitz des Weilerhofs und der Anhöhen vor Esslingen; die Franzosen hingegen bezogen ihre Stellung bei Ruith, und setzten Pikete an den Rand des vorwärtigen Waldes.

In dieser Verfassung brachten beide Theile den 22. zu. Der Erzherzog hatte zu viel gewagt, den feindlichen Angriff abzuwarten; er wagte aber noch mehr, auch diesen Tag stehen zu bleiben, da er doch seines Gegners Absicht nicht mehr verkennen konnte; und von seiner Überlegenheit und der Ankunft seiner Armee bei Ludwigsburg unterrichtet seyn musste. Der Zeitgewinn, den er durch dieses Abwarten erlangte, war nicht im Verhältniss mit der Gefahr, der er sich aussetzte.

22. Juli.

Erst am 22. Abends marschirten die Österreicher in zwei Colonnen nach Schorndorf, die eine auf der Chaussee über Waiblingen, die zweite über Komelshausen. Die Arriergarden folgten den Colonnen um 1 Uhr Nachts, und stellten sich bei Grossheppach und Beutelsbach auf, von wo sich die Vorpostenchaine über Plochin-

gen, Kirchheim bis Owen erstreckte. Das fliegendeCorps vonOttmarsheim und Mündelsheim zog sich zwischen Winnenden und Hauweiler.

Am 21. waren die schwäbischen Truppen von Gamerdingen ab-und nach Biberach mit der Erklärung ihres Generals, des Landgrafen von Fürstenberg gegangen, dass die Fürsten des schwäbischen Kreises mit Frankreich in Unterhandlung getreten, und ihre Truppen daher keinen Antheil mehr an Kriegsoperationen nehmen würden.

Als der Erzherzog sich entschloss, den Necker zu verlassen, äusserte auch der sächsische Generallieutenant Lindt, dass er den Operationen unmöglich länger folgen, und sich so weit von Sachsens Gränze entfernen könne. Der Erzherzog glaubte nun auf keine andere Art diese Truppe bei der österreichischen Armee zu erhalten, als indem er noch am 22. den Generallieutenant beorderte, mit seinem Corps aufzubrechen, und über Schwäbisch Hall zu dem General Wartensleben zu stossen, der damals bei Würzburg stand. General Lindt nahm seinen Marsch gegen Nürnberg, und setzte sich bei Fürth hinter die Rednitz, von wo er dann bald unaufhaltsam nach Sachsen abrückte.

Die Entweichung der Schwaben und Sachsen schwächte die österreichische Armee ge-

II.

rade in dem wichtigsten Augenblicke um mehr als 10,000 Mann; so dass sie am 22. Juli unter dem Erzherzog und Hotze nur noch 14,000 Mann Inf. und 11,000 Pferde betrug.

F. M. L. Frelich, dessen rechte Flanke durch den Abmarsch des schwäbischen Corps ganz dem Feinde Preis gegeben war, verliess am 22. die Stellung von Geisingen, und zog sich in vier Colonnen zurück. Die erste auf dem rechten Donauufer über Fridingen, Mengen, Riedlingen, bestand aus leichten Truppen, und war bestimmt, den Marsch der andern zu cotoyiren; die zweite über Tuttlingen, Mösskirch, Alschhausen, Waldsee, die dritte, von dem Condéischen Corps gebildet, über Ach, Stokach, Ravensburg ebenfalls nach Waldsee; die vierte, unter Anführung des Generals Wolff von 3 Bats. 4 Escad., marschirte längs dem Bodensee über Überlingen, Mörsburg, Buchhorn, Bregenz, und sollte das Vorarlbergische decken and besetzen.

Am 24. um 2 Uhr früh brach der Erzherzog aus seinem Lager von Schorndorf in einer Colonne auf, weil das gebirgige Terrain nur in dem Thale der Rems zu marschiren erlaubte. Die Armee nahm ein Marschlager bei Gmünd; die Arriergarde blieb bei Schorndorf; rechts stand die Vorpostenchaine bei Oppelhausen in

Verbindung mit dem bei Baknang befindlichen fliegenden Corps, links bei Adelberg mit den Posten des F. M. L. Hotze, der mit 11 Bats. 14 Escad. von Esslingen auf Plochingen, und von da in dem Filsthale nach Göppingen zurückgegangen war, und seine Vortruppen über Wangen, Jebenhausen und Gameltshausen ausgestellt hatte; Blaubeuren wurde von dem fliegenden Corps des linken Flügels besetzt, um Ulm vor Streifereien zu decken.

Die Franzosen folgten den Österreichern langsam und vorsichtig nach. Die Division des Generals Delmas durch das Remsthal, die Reserve, dann die Divisionen Taponnier und Beaupuy längs der Fils, Duhesme in dem Ermsthal auf der Strasse von Urach. — Dadurch, dass Moreau dem Erzherzog mit dem Gros seiner Armee durch das Filsthal nachmarschirte, und nicht gleich das Remsthal einschlug, verlor er Zeit und versäumte die Gelegenheit, seinem Gegner in den beschwerlichen Defileen, durch welche er seinen Marsch nehmen musste, auf dem Fusse zu folgen, und ihn mit Nachdruck zu harceliren.

Am 25. griffen die Vortruppen der Division 25. Juli. Delmas die österreichischen Posten vor Schorndorf an, und trieben sie bis zu der Stadt zurück, in welcher sich die Österreicher behaup26. Juli, teten. - Am 26. marschirte die österreichische Armee aus dem Lager von Gmünd auf die Höhe von Böhmenkirch. Die Arriergarde stellte sich bei Bargau auf; Feldmarschallieutenant Hotze zwischen Geislingen und Urspring; das fliegende Corps des rechten Flügels cotoyirte den Marsch der Armee über Murhardt nach Geschwend, wo es sich zwischen Gaildorf am Kocher und hinter dem Rothbach gegen Rupertshofen ausdehnte, und Streifparteien bis Heilbronn vorpoussirte. Die Reserveartillerie konnte der Armee in den steilen und felsigen Wegen nach Böhmenkirch nicht folgen, und wurde auf Heidenheim geschickt. - Die Wahl der Stellung bei Böhmenkirch hatte keine andere Absicht, als Zeit zu gewinnen, und den Feind so lange aufzuhalten, bis die zwischen Ulm und Günzburg befindlichen Magazine geräumt seyn würden. Diesem Endzweck entsprach sie vollkommen.

Das Thal der Fils, in welchem Moreaus stärkste Truppenabtheilung auf der kürzesten Strasse nach Ulm marschirte, nimmt seinen Anfang zwischen Geislingen und Urspring auf dem Gebirge der rauhen Alb. Dieses Gebirg ist zwar nicht sehr hoch; allein es unterscheidet sich von ähnlichen Gegenden dadurch, dass steile Felsenwände die in demselben entstehenden

Thäler bilden, und dass sich auf dem Rücken selbst eine offene, ziemlich ausgedehnte Ebene befindet. Die Strasse aus dem Filsthale nach Ulm geht über diesen Rücken bei Urspring, wo er sehr schmal ist, und wo mehrere Bäche entspringen, die theils in die Donau, theils in den Necker fliessen. Der Übergang über den Hauptrücken, der Geislinger Steig genannt, ist daher auch steil, beschwerlich, und leicht zu vertheidigen. Das Corps des F. M. L. Hotze besetzte diesen wichtigen Punkt.

Ein zweiter Weg, der über die rauhe Alb der Donau zuführt, verlässt das Filsthal bei Gross-Siessen, läuft von da bis Weissenstein in einemandern sehr eingeengten Thale, dann bei Weissenstein über eine steile Höhe auf das Plateau des Cebirges, und auf demselben bis an das Thal der Brenz, in welches er wieder durch einen jähen Abhang bei Heidenheim herabgeht. Auf diesem Wege liegt Böhmenkirch, und hier war die Armee zu seiner Vertheidigung aufgestellt. Da vorbenannte zwei Hauptstrassen nur mit Mühe und nur für leichtes Geschütz zu befahren sind; so können alle dazwischen liegenden Wege um so weniger dazu verwendet werden.

Bei Bargau stand die Avantgarde des Erzherzogs , und deckte zugleich das Remsthalund die Strasse nach Aalen, auf welcher die Division Delmas vorrückte. Man kann mit Recht die Stellung des Erzherzogs auf diesem Centralpunkte gleichsam als eine Citadelle betrachten. Das Thal der Fils ist ein so enges Defilee, und durch so steile unwegsame Gebirge beschränkt, dass dem Feinde, der sich in dasselbe engagirt, keine Möglichkeit zum Manövriren und keine Wahl übrig bleibt, als entweder die Steige von Geislingen und Weissenstein zu erstürmen, oder zurückzukehren, und sodann in dem Remsthale, oder über die Strasse von Blaubeuren wieder vorzurücken.

Um die Strasse von Blaubeuren einzuschlagen, muss er fast bis Kirchheim zurück; und um die Rems auf einem kurzen Wege zu gewinnen, steht ihm nur die einzige Gebirgsstrasse von Siessen auf Gmünd zu Gebote, die aber in der Nähe des Feindes sehr gefährlich war. Schlug Moreau diesen Weg nicht ein; so blieb ihm kein anderer in das Remsthal, als über Göppingen und Schorndorf; ein Manöver, das mit einem Rückzuge von zwei Märschen durch ein Defilee im Angesicht des Feindes angefangen werden musste, und daher manchen Anständen unterlag. Drang aber dennoch Moreau mit seiner Armee in dem Remsthale vor; so hatte der Erzherzog einen so kurzen Weg zu seinem

Rückzug auf Ulm und in das Brenzthal auf Heidenheim, dass sein Gegner lange um seine Flanke herum manövriren und sich erst Aalen nähern musste, bevor er ihn zwang, Böhmenkirch zu verlassen: dagegen wagte der französische Feldherr viel; wenn er in dem Defilee, welches sich bis Aalen erstreckt, vorrückte, und die Österreicher in einer solchen Verfassung im Gebirge stehen liess, die ihn in jedem Augenblick mit einem Angriff bedrohte.

Moreau fühlte den Vortheil ihrer Stellung; er sah, dass er sich der Gefahr, en détail geschlagen zu werden, aussetzte, sobald er aus den verschiedenen Thälern mit seinen Colonnen, die nicht in Verbindung waren, debouchirte; er liess daher die Österreicher einige Tage ungestört in ihrer Position.

## ZWÖLFTER ABSCHNITT,

MARSCH DES FELDZEUGMEISTERS WARTENSLEBEN NACH ZEIL.

Wartensleben hatte am 21. Juli Morgens alle 21. Juli seine Truppen bei Würzburg vereinigt. 23 Bats. 44 Escad. standen auf den Anhöhen von Körnach; 1 Bat. besetzte die Citadelle von Würzburg, welche mit Geschütz aus dem dortigen Zeughause versehen wurde, um den auf dem

linken Mainufer gegen die Stadt anrückenden Feind zu beschiessen. 14 Bats. 61 Escad. leichter Truppen umgaben die österreichische Stellung mit einer Postenkette von Schweinfurt hinter der Wern bis Carolstadt, und dann gegen Bischofsheim an der Tauber. Das Lager von Körnach war die Reserve dieses Halbkreises, und stand in Bereitschaft, aus dem Centralpunkt überall hinzurücken, wo es die Umstände erforderten.

Von den Vortheilen einer Aufstellung bei Würzburg überzeugt, trug der Erzherzog dem Feldzeugmeister Wartenslehen auf, so lange als möglich dort zu verweilen. Es war für ihn wichtig, dass der rechte Flügel den Rückzug nicht übereile; denn wenn Jourdan einen zu grossen Vorsprung bekam; so konnte er sich durch eine rasche Bewegung in die rechte Flanke der Hauptarmee werfen, ehe Wartensleben, den er zugleich mit Demonstrationen beschäftigt hätte, es zu bemerken und zu verhindern vermochte. Jourdans Plan war nicht so weit aussehend. Er setzte seinen Marsch in der einmal angenommenen Richtung fort, und schien keine andere Absicht zu haben, als seinen Gegner ohne Schlacht und ohne eine auf das Ganze wirkende, entscheidende Bewegung Terrain abzugewinnen.

Am 21. rückte die Division Lefevre nach

Deitensohl, ihre Avantgarde nach Arnstein und an die Wern. Collaud marschirte über Quint nach Buthen, und seine Avantgarde besetzte Carolstadt und Retzbach. Grenier zog sich über Gemünden nach Bonland und Bühler.

Lefevre liess am 22. die österreichischen Po- 12. Juli. sten aus Schweinfurt vertreiben, und nahm mit 4 Bats. 3 Escad. die Stadt nebst der neuen Brücke in Besitz. Am 24. schickten die Franzosen ihre Vortruppen über die Wern, und die Divisionen occupirten das Ufer dieses Flusses: Lefevre hinter Wernek, seine Avantgarde am Main von Schweinfurt bis Schäfferstadt; Collaud zwischen Arnstein und Zeizleben; Grenier rechts zwischen Arnstein und Müdesheim. Championnet traf an diesem Tage in Carolstadt ein, und lehnte seinen rechten Flügel an den Main und den linken an die Wern. Detachements von den Vortruppen drangen nach Gramschatz, und fanden die Stellung bei Körnach von den Österreichern verlassen.

Nachdem Wartensleben die Bewegungen des Feindes vernommen hatte, fasste er den Entschluss, ihn anzugreifen, und Jourdan für die Kühnheit zubestrafen, dass er mit Preisgebung seiner Flanke und Communicationen in so grosser Ausdehnung um ihn herum manövrirte. Der Angriff wurde auf den 23. in drei Colonnen entworfen, wovon die eine ihre Richtung über Ober-Bleichfeld, Brechthausen, Wernek auf Schweinfurt, die zweite über Unter-Bleichfeld nach Arnstein, die dritte über Retzbach und Thüngen nehmen sollte. Hinter die zweite war eine Reserve bestimmt. Für den Fall eines Unglücks liess er zwei Pontonbrücken bei Schwarzach schlagen, um zum Rückzug der beiden ersten Colonnen zu dienen; die dritte hätte ihren Weg auf Kitzingen genommen und die Garnison von Würzburg an sich gezogen.

Der Entschluss des österreichischen Feldherrn war gut und den Umständen angemessen. Wartensleben würde wahrscheinlich den auf seinen Angriffspunkten schwächern Feind geschlagen, und wenn er auch nichts anders dabeigewann, wenigstens den strategischen Punkt von Würzburg länger behauptet haben. Allein noch am 22. Abends, als eben alle Anstalten zumMarsch getroffen wurden, vernahm er durch die Aussage eines Deserteurs, dass die Division Bernadotte am 20. unweit Miltenberg eingetroffen sey, und gegen die Tauber anrücke. Dieser Umstand, welcher bewies, wie sehr die Kräfte des Feindes getrennt waren, hätte den vorgehabten Angriff nicht hindern sollen; denn die österreichischen Posten standen noch am 21. Abends in Bischofsheim und Mergentheim: folglich war Bernadotte nicht nahe genug, um vor Entscheidung des Gefechtes bei Schweinfurt in Wartenslebens Flanke und Rücken den Weg über Schwarzach vor ihm zu gewinnen; zumal wenn Würzburg hinlänglich besetzt blieb. Aber der österreichische General hielt Kriegsrath; folglich kam es nicht allein von dem Angriff ab, sondern es wurde die Retraite beschlossen.

Wenig Menschen haben Seelenkraft und feste Überzeugung genug, um in jeder Gelegenheit eine bestimmte Meinung zu hegen, und sie trotz jeder Rücksicht eben so bestimmt zu äussern. Nichts beleidigt mehr die Eigenliebe als der Vorwurf einer falschen Ansicht; und dieser trifft jeden, dessen Plan misslingt, weil der grosse Haufen den Werth eines Entschlusses nach dem Erfolge würdigt, der sich im Kriege nie mit Sicherheit berechnen lässt. Jeder, der zu einem Kriegsrath berufen wird, trittmit der Überzeugung in die Versammlung, dass sein Feldherr sich in einer kritischen Lage befinde, und daher mehrere Meinungen bedürfe, um sich im Unglücksfall auf diese zu stützen, und die Schuld, wo nicht ganz von sich abzulehnen, doch mit andern zu theilen. Jeder ercheint mit dem Vorsatz, sich um so weniger durch eine bestimmte Meinung zu compromittiren, je grösser die Zahl derjenigen ist, die gegen ihn zeugen können. Daher charakterisiren zaghafte Entschlüsse alle derlei Berathungen, bei welchen die Ausdrücke von Umgehung und Abschneiden immer an der Tagesordnung sind. Man will sich der Gefahr des Moments und zugleich den Wagnissen entziehen, die von einer kräftig entscheidenden Handlung unzertrennlich sind, ohne zu bedenken, ob man sich dadurch nicht eine noch viel grössere vorbereite; denn wie viele berechnen mehr als das Resultat des Augenblicks?

Wenn auch die Besorgniss für den linken

Flügel den Kriegsrath veranlasste, zum weitern Rückzug zu stimmen, so bangte doch dem Feldzeugmeister Wartensleben mehr für den rechten und für den Verlust der Strasse nach Eger. Er detachirte daher noch am 22. den General Mercandin mit 27 Escad. nach Burgwinheim, und gab ihm den Auftrag, seine Hussaren bis Eltmann und Schweinfurt streifen zu lassen. In 23. Juli. der Nacht vom 22. auf den 23. folgte die Armee, und bezog zwei Lager, das eine bei Brunn, das andere bei Neusess am Sand. Am 23. früh gingen auch alle auf Vorposten stehenden Truppen zurück; nachdem sie ein kleines Gefecht bei Wernek bestanden hatten, und bis Schwanenfeld verdrängt wurden. Der Marsch selbst geschah ungestört. Ein Theil der Cavallerie übersetzte den Main durch eine Furth bei Dettelbach, der Rest mit der Infanterie und mit der Garnison von Würzburg auf den zwei Brücken bei Schwarzach. Diese wurden abgebrochen und die Vorpostenchaine von Kitzingen bis Schweinfurt gegenüber ausgestellt, mit dem Gros der Arriergarde aber zwischen Reipelsdorf und Schwarzach gelagert.

Wartensleben war durch diese Bewegung für seinen rechten Flügel noch nicht beruhigt. Er wähnte, dass man auf einer Strasse aufgestellt seyn müsse, um sie zu vertheidigen. Als er die Nachricht erhielt, dass feindliche Detachements bis Hassfurt auf dem rechten Mainufer vorpoussirten; so liess er den General Mercandin mit seiner Cavallerie wieder aufbrechen, und bei Eltmann über diesen Fluss setzen. Die Vortruppen desselben fanden feindliche Posten in Hassfurt und Kloster Theres, die sich aber bei ihrer Annäherung auf Schweinfurt repliirten.

Am 24. folgte Wartensleben mit der Armee <sup>24. Juli.</sup> über Geroltzhofen nach Eltmann, wo die Infanterie auf zwey Pontonbrücken und die Cavallerie durch Furthen über den Main setzten. Sie bezog folgende Stellung: 4 Bats. bildeten den rechten Flügel bei Königsberg; 14 Bats. 24. Esc. besetzten die Anhöhen von diesem Orte bis Zeil, und mit ihrem linken Flügel die Strasse von Schweinfurt nach Bamberg; 2 Bats. 10. Escad.

deckten bei Sand auf dem linken Ufer des Flusses den Landweg von Bamberg, eine Ponton brücke verband diese Linie, und 1 Bat. 14 Esc. standen bei dem Defilee zwischen Breitbach und Ober-Schwarzach auf der Strasse von Würzburg. Alle übrigen Truppen, nämlich 13 Bats. 51 Escad. waren in einer ausgedehnten Vorpostenchaine vertheilt, und zwar von Hofheim bis Kloster Theres auf dem rechten, und von da über Geroltzhofen bis Kitzingen auf dem linken Ufer des Mains. Elsnitz; welcher am 23. die Tauber verliess, ohne etwas vom Feinde gesehen zu haben, hielt am 24. Marktbreit, Ochsenfurt, Böttigheim und Wertheim besetzt. Seine Patrouillen stiessen noch auf jene der Mannheimer Garnison. Ein Beweis, wie ungegründet die Besorgnisse für den linken Flügel der Österreicher waren.

Wartensleben säumte in seiner Aufstellung bei Zeil bis zum 1. August. Er hatte durch die wenigen, aber sehr starken Märsche viel an Marodeurs und Deserteurs verloren, und seine Stärke betrug kaum mehr 24,000 Mann Infanterie, mit welcher er nun alle Wege und Communicationen zu decken hoffte. Auch blieben aus Mangel an Anstalten beträchtliche Vorräthe aller Art an dem Main zurück, welche dem Feind hinreichende Mittel zu schnellen Operationen verschafften. Aber Jourdans Unentschlossenheit, sein System, in einer ausgedehnten Linie vorzugehen, und die daraus folgende Langsamkeit aller Bewegungen hinderte jeden entscheidenden Schritt und die Benutzung so grosser Vortheile.

Am 24. trafen leichte Detachements des Generals Collaud und die ganze Avantgarde der Division Championnet vor Würzburg ein. Die Österreicher hatten bei ihrem Abmarsch die Citadelle, die nicht approvisionirt war, und als selbstständiger Punkt keinen Vortheil gewähren konnte, an die Truppen des Fürstbischofs übergeben; diese capitulirten und die Franzosen nahmen am 25. von der Citadelle Besitz.

An eben diesem Tage rückte die Division Le- 25. Juli. fevre mit dem rechten Flügel an Schweinfurt und mit dem linken gegen Ebenhausen vor; ihre Avantgarde besetzte den Main bis Gerstadt, dann die Deboucheen der Strassen bei Königshofen und Neustadt, und Detachements postirten sich auf dem linken Ufer vor Schweinfurt zwischen Wachenhofen und Lindfried. Am 26. folgte die 26. Juli. Division Collaud und bildete ein zweites Treffen hinter der vorigen. Grenier verliess die Wern und nahm seine Stellung zwischen Schwanenfeld und Thalheim; eine Vorpostenkette verband diese Divisionen mit der Avant-

garde von Championnet, welche am 26. Neusess am Sand besetzte; nachdem ihr die Division selbst am 24. nach Würzburg gefolgt war, und sich zwischen Kitzingen und Dettelbach aufgestellt hatte, von wo sie sogleich ihre leichten Truppen über den Main vorpoussirte.

Bernadotte, den Jourdan näher an sich zu ziehen beschloss, als er sah, dass Wartensleben bei Zeilhalten wollte, nahm seineRichtung über Lengfurt und Würzburg, und vereinigte sich am 30. vorwärts Würzburg mit Championnet. Während seines Marsches trieb er den General Elsnitz vor sich her, der endlich auch Marktbiber verliess und sich nach Burgwinheim zog; wo er am 28. eintraf, Schlüsselfeld und Dieburg besetzte und sich durchPatrouillen mit den Vorposten der Armee verband. Die Franzosen occupirten Castel und Iphofen.

Jourdan blieb bis zum 30. in der Stellung von Schweinfurt. — Vom 25. an hatte sich auf den Vorposten beider Armeen nichts von Erheblichkeit zugetragen: aber es gab immerwährende Scharmützel; denn es verging kein Tag, wo sich die Franzosen und Österreicher nicht gegenseitig recognoscirten. Da es ihren Feldherren an einem bestimmten Plan fehlte; da sie ihre Lage nicht genug durchsahen, um sich einen zu bilden; so suchten sie in der Aufstellung

3o. Juli.

oder in dem Benehmen des Gegners Motive zur Begründung eines Entwurfs, oder zur Herbeiführung eines Ereignisses, welches sie wieder um einen Schritt näher zu ihrem Endzweck bringen konnte. Dieser beschränkte sich aber bei Jourdan nur auf Vorrückung und bei Wartensleben auf Vermeidung eines fernern Rückzuges. Und auch darnach strebten sie ohne Kraft, und keiner benutzte die wesentlichen Fehler seines Gegners. Es war, als wollten beide ihre Rollen vertauschen, als arbeitete jeder für das Interesse des andern. Jourdan that, was er konnte, um Wartensleben durch Umgehung seines rechten Flügels gegen den Erzherzog, an die Donau, und auf seine wichtigsten Communicationen zurück zuweisen; der österreichische Feldherr gab diese alle Preis und schien seinen Gegner zu ihrer Besitznehmung einladen zu wollen; indem sein ganzes Bestreben dahin ging, den Franzosen auf einer Strasse Hindernisse zu legen, auf welcher sie sich gerade von den für ihn wichtigsten Objecten entfernten, und ihm nicht schaden konnten.

Als Wartensleben den Entschluss fasste, nach Zeil zu marschiren, vermuthete er entweder, dass der Feind mit Macht bei Schweinfurt stehe oder nicht. Im ersten Fall war es wahrscheinlich, dass Jourdan in der angenommenen Rich-II. tung schnell vorrücken würde, und dann konnte er ihm nicht mehr in derselben zuvorkommen; im zweiten war es unnöthig, ein Manöver mit der ganzen Armee zu unternehmen, um sich der Operation eines kleinen Theils zu widersetzen. In beiden Fällen schien es zweckmässiger, bevor noch Bernadotte heranzukommen vermochte, durch einen Marsch über die Werrn auf die Communicationen der so weit vorgegangenen Feinde zu wirken und sie zum Rückzug zu zwingen, oder wenn er durchaus nicht angreifen wollte, bei Dettelbach über den Main zu gehen und sich hinter dem Flusse in einer Position aufzustellen, welche nicht weiter von Bamberg entfernt lag, als Schweinfurt.

Wenn aber Wartensleben sich schon gegen Zeil in Bewegung gesetzt hatte, so sollte er diesen Marsch mit allen seinen Truppen fortsetzen, um gleich nach seiner Ankunft den Feind angreifen zu können. Denn da ihm bekannt war, in welcher Richtung der rechte Flügel der französischen Armee vorging, da er seine Entfernung zu berechnen vermochte; so hatte er die Wahrscheinlichkeit des Sieges für sich, und jetzt mehr als später, nachdem der Feind Zeit gewann, seine Kräfte zu sammeln. Überdiess wagten die Österreicher auch in der Voraussetzung eines Unglücks nichts, weil der rechte

Flügel des Feindes ihren Rückzug noch nicht bedrohte. Jetzt oder nie war also der Fall, eine Schlacht zu liefern. Statt dieser bildete Wartensleben eine ausgedehnte Linie, um alle Zugänge nach Bamherg zu behaupten, und setzte sich mit dem Gros auf dem äussersten rechten Flügel; da doch mehrere in verschiedener Richtung ziehende Strassen nur aus einem Centralpunkte vertheidigt werden können.

Jourdan manövrirte wo möglich noch unzweckmässiger. Die Entfernung von seinen beiden Flügeln war so gross, dass sie ohne wechselseitige Unterstützung dem schwächern Feind Gelegenheit gaben, einen nach dem andern mit überlegener Zahl anzufallen und en détail zu schlagen. Der linke Flügel selbst war nicht genug concentrirt, um mit Kraft zu wirken. Alle Bewegungen geschahen langsam, wie es bei einer ausgedehnten Linie, wenn die Märsche erst nach eingeholter Erkundigung von der Lage des Feindes angeordnet werden, unvermeidlich ist. Endlich verlor Jourdan die kostbare Zeit von 7 Tagen, die Wartensleben unthätig bei Zeil zubrachte, und binnen welcher er seine Kräfte sammeln und den Feind angreifen, oder die bisherige falsche Einleitung seiner Operationen dadurch wieder gut machen konnte, dass er den rechten Flügel in Eilmärschen vorrücken liess,

die Divisionen Grenier und Collaud schnell auf das linke Mainufer setzte, und so mit vereinten Kräften gegen Bamberg vordrang, indessen Lefevre den Feldzeugmeister Wartensleben in der Front amüsirte.

Auf diese Art, würde der schwache Cordon der Österreicher leicht durchbrochen, ihre Armee in der linken Flanke umgangen und durch fortwährende Märsche in der angenommenen Richtung zu einem übereilten Rückzug gezwungen worden seyn-zu glücklich, wenn sie Böhmen durch Umwege erreichen konnte! Im Fall des Misslingens war Jourdans Rückzug nicht gefährdet; denn seine Bewegung selbst deckte die Strasse von Würzburg; und auch nach einem Sieg hätten die Österreicher nicht wagen dürfen, über Gmünden vorzupoussiren und ihn mit der ganzen Armee in ihrer Flanke zurückzulassen. Endlich blieb ihm noch immer der Rückzug gegen den Neckerfrei, wenn auch wirklich alle übrigen Strassen gesperrt worden wären.

Man hat bisher durch die Erfahrung bestätigt gefunden, dass die Armeen in dem Verhältniss ihrer grössern Truppenzahl an Beweglichkeit verlieren. In unsern Zeiten wurde ihre Stärke ansehnlich vermehrt, und doch forderte das Kriegssystem nie schnellere Bewegungen als jetzt. Sicher ist es, dass die Gewandtheit ab-

nimmt, je grösser die Massen sind, die sich auf einem Punkt oder in einer Richtung zusammendrängen; aber eben so gewiss, dass am Tage der Schlacht die ganze Kraft vereinigt seyn müsse, wenn man Vortheile über den Gegner erringen will, der eben so grosse Massen entgegen stellt. Solche scheinbare Widersprüche kann nur der Feldherr lösen, den die Strategie mit den entscheidenden Punkten eines Kriegsschauplatzes bekannt gemacht hat, Diese sind es nämlich, auf welche alle Colonnen in so yielen Richtungen herbeieilen müssen, um ihre Streitkräfte für den wichtigen Moment eines Hauptschlags zu concentriren. Ist der Gegner noch weit von dem strategischen Punkt entfernt, den man zu erreichen strebt; - oder ist der Sieg bereits vollendet, der Feind entscheidend geschlagen, von seinen Communicationen weggeworfen, getrennt, und ohne Fassung; dann kann man sich vertheilen, um durch die möglichste Schnelligkeit der Märsche die Zeit wieder hereinzubringen, die man in der Nähe desselben mit vereinten Kräften und folglich auf langsamere Bewegungen verwenden musste, um sich den Weg zum Sieg als dem Endzweck des Krieges zu bahnen.

Jourdan marschirte und manövrirte mit isolirten Colonnen im Angesicht seines Gegners, ohne einen strategischen Vortheil beabsichtigt oder erreicht zu haben, der ihn zu einer solchen Vereinzelung seiner Kräfte berechtigte. Er lief dadurch nicht allein Gefahr, en détail aufgerieben zu werden, wozu ein entschlossenerer Feldherr als Wartensleben die Epochen von Würzburg und Zeil gewiss benutzt haben würde; sondern er verfehlte sogar die Absicht, in welcher allein die Vervielfältigung mehrerer Armeeabtheilungen in getrennte Colonnen räthlich wird, nämlich die Beschleunigung seiner Bewegungen. So oft die einzelnen ohne zusammenwirkende Unterstützung vorrückenden französischen Divisionen an den Feindkamen, konnten sie ihn bloss durch mehrere kleine Gefechte zum Rückzug bewegen; oder sie mussten Zeit verlieren, bis die entfernteren in einer andern Richtung marschirenden Colonnen herbeigezogen wurden; oder sie benutzten die Überlegenheit ihrer Gesammtkraft nur, um durch ein weit ausgedehntes langes Manöver dem Feind Besorgnisse zu erwecken, die nicht jeden General aus der Fassung gebracht und zu dem erwünschten Entschluss bestimmt haben würden.

Auf den Bericht über die Ereignisse seit dem 22. August erfolgte von dem Erzherzog die Missbilligung des Geschehenen. Er bezeigte seine Unzufriedenheit über die Verlassung von Würzburg, über den unterbliebenen Angriff, über die Abhaltung eines Kriegsraths und über den Marsch nach Zeil. Zugleich unterrichtete er den Feldzeugmeister von seinem Vorhaben, sich mit ihm zu einem entscheidenden Schlag zu vereinigen; wozu Wartensleben den weitern Rückzug gegen die Donau nehmen und nur ein unbedeutendes Corps zur Deckung der böhmischen Gränze detachiren sollte. Hätte der Erzherzog seinem Unterfeldherrn diesen Plan früher, und sobald er ihn entwarf, mitgetheilt; so würde vermuthlich der Marsch nach Zeil unterblieben, und statt dessen eine Bewegung über Kitzingen nach Nürnberg erfolgt seyn, wodurch der grosse Zweck früher, sicherer und leichter erreicht worden wäre.

Der Plan des obersten Befehlshabers darf nur wenigen bekannt seyn; aber gerade zu diesen wenigen gehören jene, die wesentlich zu seiner Ausführung mitzuwirken haben, und so weit entfernt sind, dass sie selbstständig handeln müssen.

## DREYZEHNTER ABSCHNITT.

## MOREAUS' VORRÜCKUNG ÜBER DIE BRENZ.

Als der Feldzeugmeister Wartensleben bis Zeil zurückgegangen war, und sich weiter in Franken entfernte; stand der Erzherzog noch bei Böhmenkirch und gab nunmehr die Hoffnung auf, sich mit ihm so bald zu vereinigen, als er es gewünscht hatte. Nur an der untern Donau oder gar erst bei Regensburg war dieses vielleicht noch möglich: daher durfte er nicht lange in der festen Stellung von Böhmenkirch verweilen, um sich von seiner Seite dem vorgesteckten Ziele zu nähern. Eine längere Behauptung auf dem linken Donauufer war zu der Ausführung seines Plans nöthig, und der Gedanke eines Rückzugs über Ulm musste aufgegeben werden.

Der Erzherzog verstärkte jetzt seine Avantgarde mit den fliegenden Corps des rechten Flügels und stellte sie bei Hussenhofen auf, um die Strasse nach Aalen zu decken und Gmünd mit Vorposten zu besetzen. Ein Detachement blieb bei Eschach stehen, um in der ganzen vorwärtigen Gegend zu streifen. F. M. L. Frelich, welcher mit dem Prinzen Condé am 28. Juli bei Ochsenhausen eintraf, und von seinen leichten Truppen, die bei Kirchbierlingen standen, einen Theil zur Verstärkung des Postens von Blaubeuren abgegeben hatte, erhielt den Befehl, das abtrünnige schwäbische Contingent in Biberach zu entwaffnen; sodann mit seinen Truppen nach Ulm zu marschiren und von da zu der Armee zu stossen; den Prinzen Condé aber bei Memmingen hinter der Iller, und den General Wolff an der Arg zu lassen.

Die Franzosen rückten nur langsam und behutsam vor; ihre Avantgarde kam erst den 26. nach Urach, und General Laroche den 28. nach Göppingen. Am 30. vertrieben sie die österreichischen Vorposten aus Gmünd und das Detachement von Eschach; am 31. den Posten aus Ramsberg, welchen sie gegen Weissenstein zurückwarfen.

Am 1. August um 2 Uhr früh rückte der Erz- 1. August. herzog aus dem Lager von Böhmenkirch in jenes bei Heidenheim, indessen der General Fürst Liechtenstein mit einem Seitencorps Aalen besetzte, und F. M. L. Hotze sich zwischen Falkenstein und Bissingen vor Giengen aufstellte. Die Vorpostenchaine lief von Schwabsberg über Ramsenstrut, Böbingen, Weissenstein, Rauenstein längs der Eibach gegen Geislingen; von da auf der Ulmer Strasse bis Denkenthal, und über Albek vor Kloster Elchingen. Das fliegen-

de Corps aus der Gegend von Blaubeuren erhielt den Befehl, bei Ulm über die Donau zu setzen, um auf dem rechten Ufer dieses Flusses den Marsch des F. M. L. Frelich, der von Erlemos her längs der Iller herabzog, zu decken. Alle Brücken über die Donau, bis auf jene von Elchingen, wurden zerstört. — An dem nämlichen Tage Abends rückten die französischen Vorposten in Böbingen ein und verjagten die österreichischen aus dem Orte.

Aug. Am 2. August verliess der Erzherzog sein Marschlager bei Heidenheim, und bezog ein anderes bei Neresheim. F.M. L. Hotze rückte nach Gundelfingen, Fürst Liechtenstein nach Elchingen vor Neresheim. Die Vorposten standen von Lauchheim über Aalen, Königsbrunn, Heidenheim, Falkenstein, Hausen bis an die Donau; wo auf dem rechten Ufer F.M. L. Frelich ankam und sich bei Pfuhl aufstellte, nachdem er noch ein Detachement nach Kempten abgeschickt hatte, um nöthigen Falls die Pässe von Imenstadt und Reuti zu besetzen. Der rechte Flügel der Franzosen blieb so weit zurück, dass er erst an diesem Tage Constanz erreichte,

Der Abmarsch der Österreicher von Böhmenkirch veranlasste auch eine Abänderung in den Entwürfen ihrer Gegner. Moreau sah, dass er dem Erzherzog an der Donau nicht mehr zuvorkommen konnte, und dass jede Operation mit der Armee über die rauhe Alb zu vielen Schwierigkeiten unterliegen würde: er begnügte sich daher, das Centrum unter St. Cyrs Commando den geraden Weg über das Gebirge auf Heidenheim nehmen zu lassen; während General Desaix mit dem übrigen Theil der Armee auf Gmünd marschirte, um von da in dem Remsthale vorzurücken.

Die Aufstellung der österreichischen Armee bei Elchingen, Neresheim und Gundelfingen war zu ausgedehnt, um behauptet zu werden. Nur die Entfernung des Feindes, und der Gedanke, eine grosse Strecke Landes ohne Gefahr zu besetzen, ihre Ressourcen an Lebensmitteln zu benutzen und dem Gegner zu imponiren, kann sie einigermassen entschuldigen: auch änderte sie der Erzherzog noch am 3. Nachmittags, als er von der neuen Marschdirection des Feindes Nachricht erhielt, und da sich Franzosen bei Ellwangen zeigten, und mit einer Division gegen Aalen vordrangen. Desaix, der über Gmünd im Anmarsch war, hatte die Blösse bemerkt, die ihm die ausgedehnte Vorpostenkette der Österreicher gab: er ereilte sie daher, als sie eben von Gmünd gegen Aalen zurückzogen, und warf sie mit Ungestüm und ziemlichem Verlust über Aalen und aus dem Walde von Waldhausen hinaus, so dass sie ihre Chaine von Lauchheim auf Waldhausen und Königsbrunn repliiren mussten.

Die Bewegungen der Franzosen schienen zwar dahin zu gehen, den rechten Flügel des Feindes überflügeln und mit Nachdruck anfallen zu wollen, um ihn dadurch zum Übergang über die Donau zu zwingen: aber sie waren noch nicht so entwickelt, dass man ein bestimmtes Urtheil darüber fällen konnte; weil sie sich von Aalen sowohl gegen Nördlingen, als durch das Thal der Brenz über Heidenheim gegen Neresheim oder gegen Gundelfingen wenden konnten.

Seit Moreaus Übergang über den Necker lag wohl die Absicht stets in seinem Sinne, die Donau zu gewinnen: allein über die Ausführung dieses Vorhabens hatte er keinen festen Plan angenommen. Die eigentliche Ursache dieser Unbestimmtheit scheint aus der Unkenntniss der durchschnittenen und beschwerlichen Gegend zwischen dem Necker und der Donau, und aus der damit verbundenen Besorgniss entstanden zu seyn, sich zu viel zu avanturiren und einem Unfalle auszusetzen, der ohne Zweifel in jenen langen, durch steile Gebirge getrennten Desileen schädliche Folgen haben konnte.

Obwohl der Erzherzog bei Neresheim nahe genug an Nördlingen stand, um die dortige Gegend vor den Franzosen, die Aalen besetzt hatten, erreichen zu können; so marschirte er doch noch am 3. August mit 8 Grenadier- 1 Fusilier- 3. Aug. bataillon und 15 Escad. nach Nördlingen; 3 Bats. 4 Escad. blieben auf der Anhöhe von Umenheim bei Neresheim zurück, und das Corps des Fürsten Liechtenstein, welches nun die Avantgarde des rechten Flügels bildete, wurde bei Trochtelfingen aufgestellt, und hielt Bopfingen und Michelfeld als Vorposten besetzt.

Am 4. rückte F. M. L. Hotze mit 8 Bats. 12 4. Aug. Escad. von Gundelfingen nach Umenheim; 2 Bats. 4 Escad. blieben bei Dischingen; 6 Bats. 12 Escad. unter dem F. M. L. Riese bei Gundelfingen; und vor der ganzen Stellung der Armee wurde eine Postenchaine von Bopfingen über Natheim, Stauffen, Giengen bis an die Donau gezogen. Diese neue Aufstellung der Österreicher war noch ausgedehnter als die vorige, und folglich noch gewagter.

Der steile Gebirgsrücken, welcher die in den Necker fallenden Wässer von jenen trennt, die sich in die Donau ergiessen, theilt den Kocher von der Brenz zwischen Königsbrunn und Oberkochen; von hier läuft er auf Neresheim, und von da gegen Bopfingen fort. Aus diesem Rücken und seinen Zweigen entspringen alle Wässer, die sowohl zwischen Gundelfingen und Donauwerth in die Donau, als in die Brenz und Wernitz fallen; letztere bilden kurze, aber tiefe Thäler. Vorzüglich ist der Rücken unwegsam, welcher sich gegen die Wernitz ausdehnt; und da er auf der einen Seite durch die Donau, auf der andern durch ein ziemlich offenes Land von Nördlingen bis Mädingen begränzt ist; so sind die Abfälle desselben zwar nicht so ausgedehnt, aber desto jäher und rauher, je mehr sich das Gebirge verengt. Mit vielen und dicken Waldungen bewachsen, wird es nur von schlechten, in den meisten Strecken für Geschütz unbrauchbaren Wegen durchschnitten. Die einzige, für jedes Fuhrwerk zu allen Zeiten gangbare Strasse führt von Heidenheim auf Neresheim. Hier theilt sie sich und geht einerseits auf Umenheim, dann durch einen dichten Wald steil in die Ebene unweit Hollheim herab, und von da auf Nördlingen; auf der andern Seite über Dischingen, oder über Katzenstein und Eglingen an die Donau.

Ausser diesem Communicationswege von der Donau in die Ebene von Nördlingen, befindet sich in der ganzen Gebirgsstrecke bis an die Wernitz keine andere Hauptstrasse; und auf diesem einzigen transversalen Wege stand der Erzherzog, mit dem rechten Flügel an Nördlingen, mit dem linken bei Gundelfingen, und hatte bloss auf den Extremitäten beider Flügel gute Wege zu seinem Rückzug: den einen von Nördlingen über Mädingen in dem Wernitzthal auf Donauwerth, den andern längs der Donau. Das Centrum konnte sich zwar durch das Defilee des Kesselthals auf Donauwerth repliiren, aber dieser Weg war äusserst schlecht, und mit schwerem Geschütz gar nicht zu befahren. Endlich hatte die Stellung noch den wesentlichen Nachtheil, dass sie, von steilen Schluchten unterbrochen, einen solchen Umfang einnahm, auf welchem kein Punkt hinlänglich besetzt und von dem nächsten unterstützt werden konnte.

Als der Erzherzog Böhmenkirch verliess, musste er sich entscheiden, seinen Rückzug entweder in dem Brenzthale auf Gundelfingen und von da über die Donau zu nehmen, oder auf dem linken Ufer zu bleiben. Da er sich so wenig und so spät als möglich von Wartensleben entfernen wollte; so setzte er nicht über die Donau, und nun war zur Ausführung seines Plans der rechte Flügel für ihn der wichtig ste Gegenstand. Wenn er also, anstatt diesen Flügel bei Nördlingen zu refüsiren, und sein Centrum in einem hervorspringenden Winkel bei Neresheim, dann seinen linken Flügel bei Gundelfingen aufzustellen, sein Gros zusammenzog, und solches erst bei Neresheim, dann

vorwärts von Nördlingen postirte, und das Ge birge bis an die Donau nur mit einem fliegenden Corps besetzte, wozu er einen Theil der mit Frelich bei Pfuhl stehenden Truppen herüberziehen und verwenden konnte; so hätte er eine für seine Absicht angemessene und auf keinen Fall gefährliche Stellung angenommen. Für das rechte Ufer der Donau war nichts zu besorgen; weil Ferino noch mehrere Märsche von der Iller entfernt, und der Erzherzog uneingeschränkt Meister aller seiner Bewegungen blieb. Wollte er eine Schlacht liefern; so konnte er mit vereinigten Kräften von Neresheim aus seinen Gegner übermannen, als derselbe nur theilweise aus dem beschwerlichen Defilee von Heidenheim über die Brenz debouchirte; und er hatte alle Wahrscheinlichkeit eines glücklichen Erfolgs für sich. Wollte er hier nicht fechten; so stand ihm ein sicherer Rückzug auf Nördlingen zu Gebot, wo ihm die offene Gegend die grössten Vortheile zum Gebrauch seiner vorzüglichsten Waffe, der Cavallerie, und also eine neue Wahrscheinlichkeit zum Gewinn einer Schlacht darbot, Wollte er aber auch hier einem Gefecht ausweichen, und sich über die Donau zurückziehen; so blieb ihm der Marsch auf Donauwerth, oder auf Wemdingen, Monheim und Neuburg frei , und er gewannseinelnähere Linie dahin, als der Feind, so lange dieser noch nicht über Neresheim vorgerückt war. Wollte er sich endlich dem Feldzeugmeister Wartensleben nähern; so konnte er die Strasse auf Öttingen benutzen.

Was hätte der Feind gegen ihn unternommen? Er konnte ihn angreifen, allein mit Nachtheil und mit Gefahr für seinen Rückzug, da er beträchtliche Defileen hinter sich hatte. Er konnte zwischen Ulm und Gundelfingen über die Donau setzen und gegen den Lech vordringen; aber der Erzherzog wäre ihm von Nördlingen aus über Donauwerth auf dem rechten Ufer dieses Flusses zuvor oder in den Rücken gekommen. Er konnte um seines Gegners rechten Flügel herum manövriren; dieser war jedoch zu nahe an dem Ausgange des Defilees, durch welches die französische Armee vorrückte, um ein solches Manöver ungestraft vollbringen zu lassen. Er konnte endlich das fliegende Corps in dem Gebirge über den Haufen werfen, um den Erzherzog von der Donau zu trennen. Vermuthlich hätte Moreau das letzte gewählt; denn dadurch wären die Österreicher bald gezwungen worden, Nördlingen zu verlassen, wenn sie nicht von der Donau abgeschnitten werden wollten.

Am 4. August rückte General St. Cyr gegen II. S

Heidenheim an, und warf die österreichischen Vorposten, die noch auf dem rechten Ufer der Brenz standen, bis über diesen Bach zurück.

5. Aug. Am 5. nahm er Giengen; Hermeringen, Stauffen, Altenberg, und poussirte bis Elchingen, wo er sich jedoch nicht behaupten konnte. F. M. L. Riese wurde aber dadurch bewogen, sich von Gundelfingen über Lauingen und Dillingen zu repliiren, und seine Vorposten an der Egg aufzustellen. Den nämlichen Tag kam Ferino nach Biberach, und Frelich hatte sich hinter die Günz zurückgezogen. Auch gegen Bopfingen rückten die Franzosen am 5. von Aufhausen und Michelfeld vor; ihre Infanterie drang bis Kirchheim, und die Cavallerie blieb auf dem Abhang des Berges von Bopfingen gegen Kirchheim aufmarschirt. General Fürst Liechtenstein ging dem Feinde mit Cavallerie entgegen, jagte ihn aus Kirchheim heraus, und warf ihn bis Michelfeld und Aufhausen zurück, wo sodann die Vorposten ihre vorige Stellung bezogen.

Moreau benutzte diese Tage, um seine Truppen zwischen Aalen und Heidenheim zusammenzuziehen, und sich zu seiner weitern Vorrückung vorzubereiten, indessen er den Feind mit einzelnen Gefechten beschäftigte, und einen Posten nach dem andern an griff. Diese Vorbereitungen des französischen Obergenerals ver

anlassten den Erzherzog, der in seiner damaligen Stellung keinen Angriff abwarten durfte, sich mit dem Gros der Armee am 9. nach Mä- 9. Aug. dingen zurückzuziehen, und bloss eine Avantgarde von leichten Truppen bei Nördlingen zu lassen. F. M. L. Hotze wurde mit 8 Bats. 12 Esc. am 8. bis hinter Forheim zurückgezogen, und erhielt die Belehrung, sich nöthigenfalls durch das Kesselthal nach Donauwerth zu replüren; eine Reserve von 4 Bats. 12 Escad. stand bei Aufhausen \*) zu seinem Soutien, und die Vorposten desselben bei Umenheim. Diese Stellung war zwar weniger ausgedehnt, als die vorige. aber noch immer gewagt; weil die Communicationen zwischen den Corps des Erzherzogs und des F. M. L. Hotze vielen Hindernissen unterlagen, und der Rückzug dieses letztern durch das Kesselthal bloss auf Waldwegen geschehen konnte.

Am 8. drang die Division Duhesme über Ballendorf gegen Gundelfingen, und Taponnier gegen Neresheim. Nach einem hartnäckigen Gefecht wurden die Österreicher am 9. von Umenheim und Dischingen bis auf Forheim und das Jagdhaus von Eglingen zurückgeschlagen.

<sup>\*)</sup> Dieser Ort ist nicht zu verwechseln mit einem andern gleichen Nomens, über welchen die Franzosen ihren Angriff auf Bopfingen gerichtet hatten.

## VIERZEHNTER ABSCHNITT.

WARTENSLEBEN ZIEHT SICH AUF AMBERG.

Wartensleben und Jourdan verweilten mehrere Tage bei Zeil und Schweinfurt. Den Österreichern standen noch alle Wege zu der Donau, sogar auf dem linken Ufer der Regnitz, offen.

Als endlich am 30. Juli die Division Bernadotte, welche viel zu spät und erst am 24. zum Aufbruch von Aschaffenburg beordert war, in der Gegend von Würzburg eintraf, setzte sich 30. Juli. an eben diesem Tage die ganze französische Armee in Bewegung; aber wieder nach dem schon einmal angenommenen System. Der linke Flügel war vorgeschoben, um den Feind zu überflügeln, und die Linie noch mehr ausgedehnt als bisher. Die Division Lefevre rückte über Lauringen hinaus; Collaud nahm die von ihr verlassene Stellung; Grenier jene von Collaud hinter Schweinfurt. Auch Championnet zog sich links, und wurde durch Bernadotte zwischen Kitzingen und Dettelbach ersetzt. Am 31. schwenkte sich Collaud dem Lefevre nach, so dass das Gros des linken Flügels nach Bellingshausen kam; die übrigen Divisionen blieben in ihrer Position. Greniers Vorposten waren bei Gochsheim, und streiften bis Unter-Euerheim.

Lefevres Avantgarde berennte die würzburgische Festung Königshofen, die sich am 1. August ergab, und bei der sich die ganze Division aufstellte.

Das Manöver des Feindes, welcher die Österreicher von allen Seiten anzugreifen und zu umgehen bedrohte, — die wiederholten Befehle des Erzherzogs, die dem General Wartensleben immer mehr die Wichtigkeit und die dringende Nothwendigkeit seiner Annäherung gegen die Donau an das Herz legten, bestimmten ihn, am 1. August Nachmittags von Zeil aufzu-1. Aug. brechen und nach Bamberg zu marschiren. Von da wollte er, um der Absicht seines obersten Feldherrn zu entsprechen, längs der Regnitz über Nürnberg nach Neumarkt ziehen, und bloss 12 bis 14,000 Mann an die böhmische Gränze detachiren.

Der Marsch am 1. geschah in vier Colonnen; drei gingen auf dem rechten Mainufer bis Dörfles, und setzten dort auf zwei Schiffbrücken über den Fluss, die vierte marschirte auf dem linken Ufer durch Bamberg in das neue Lager hinter der Stadt, wo das Gros der Armee von 19 Bats. 26 Esc. mit dem rechten Flügel bei Hallstadt, mit dem linken Buch gegenüber seine Stellung nahm. Die Strasse von Forchheim, einer pfälzischen Festung, welche schon am 30. mit einem

Bataillon besetzt war, blieb vor der Front; 2 Compagnien und 2 Escad. wurden nach Cronach, zur Beobachtung jener Strasse, detachirt; und nahmen in der Folge ihre Richtung nach Eger. Die Vorposten, die sich am 1. Abends zurückgezogen, ohne vom Feind beunruhigt zu werden, bildeten eine Chaine von Kirchlautern, Eltmann, Kloster Eberach und Neustadt; von wo sie durch Streifparteien die Verbindung mit der Hauptarmee des Erzherzogs an der Brenz erhielten.

Jourdan brachte den 1. August in der Stellung vom 31. Juli zu. Am 2. setzte die Division Grenier bei Schweinfurt über den Main, und marschirte bis Ober-Euerheim, ihre Avantgarde nach Dürrfeld und Wohnfurt. Bernadotte rückte auf der Strasse von Würzburg nach Bamberg, vertrieb die österreichischen Posten nach einem hartnäckigen Gefechte aus Burgwinheim, und lagerte daselbst. Burg Eberach widerstand jedoch an diesem Tage seinem Angriff.

3. Aug. Am 3. August hatten die Franzosen folgende Stellung: die Division Lefevre bei Königsberg; ihre Avantgarde vor Bromberg; Collaud bei Ebelsbach, woraus der Feind delogirt ward; Grenier hinter Eimbach, nachdem er sich von Eltmann Meister gemacht hatte. In gleicher Höhe stand Championnet, und neben ihm Bernadotte bei Burgwinheim, von der schweren Cavallerie des Generals Bonneau unterstützt.

Kleber, ein fähiger General, hatte seit dem 2. August, wegen Unpässlichkeit des Generals Jourdan, das Armeecommando übernommen. Er sah den Vortheil ein, die Österreicher zu einer entscheidenden Schlacht zu zwingen, und beschäftigte sich mit dem Entwurf sowohl, als den Voranstalten zum Angriff ihrer Stellung bei Bamberg, den er auf den 4. festsetzte. Vermöge der Disposition sollte die Division Championnet die Stadt Bamberg angreifen, und von Grenier, Bernadotte und Bonneau soutenirt werden. Ein Paar Bataillons würden an der rauhen Eberach die Flanke dieser Attake gedeckt haben. Colland ward beordert, bis zum Einfluss der Regnitz vorzurücken; während Lefevre Baunach besetzen, über die Ilz bis an den Main vorgehen, und Patrouillen gegen Coburg abschicken sollte:

Der Plan zum Angriff war gut entworfen; denn er bezweckte, die Stellung des Feindes auf dem Punkte zu forciren, dessen Wegnahme die Benutzung der Strasse nach Forchheim unmöglich machte, und den Zug gegen die Donau wo nicht ganz verhinderte, wenigstens sehr erschwerte. Alle Truppen, die ohne Aufsehen vereinigt werden konnten, waren ausschliesslich auf dem entscheidenden Punkte zu wirken bestimmt; Lefevre und Collaud aber zu entfernt, um ohne Verzögerung und ohne Vorwissen des Gegners herbeigezogen zu werden.

Der Marsch der Franzosen auf der Strasse von Würzburg nach Bamberg gab dem Feldzeugmeister Wartensleben für seinen Rückzug neue Besorgniss. Er verliess in der Nacht vom 4. Aug. 3. auf den 4. seine Stellung, und zog sich bis hinter Forchheim. Als die ersten französischen Vortruppen nach Bamberg kamen, fanden sie nur noch die äussersten Posten des Feindes. Diese liessen sich in ein unnöthigesGefecht ein, nach welchem sie die Stadt räumen mussten. Championnets Avantgarde marschirte durch Bamberg, und drang noch am nämlichen Tage bis gegen Altendorf vor, wo sie ihre Vorposten den feindlichen gegenüber ausstellte. Die Division selbst, so wie Grenier, blieben bei Bamberg. Die leichten Truppen von Bernadotte besetzten Nieder-Pomersfelden; Collaud kam bis Dörsles und Baunach; Lefevre nach Ebern, und liess seine Avantgarde bei Zell über die Ilz setzen.

Wartensleben stützte in der am 4. bezogenen Stellung den linken Flügel an die Regnitz; die Front war durch die Wisent gedeckt, und lief auf sanften Anhöhen von Boxdorfund Binsberg bis hinter Ober- und Nieder-Reuth. Vor dem linken Flügel lag die kleine Festung Forchheim, durch welche die Hauptstrasse von Bamberg nach Nürnberg zieht, und die den Übergang über die Brücke der Wisent deckt. Forchheim selbst ist sturmfrei, hat zehn zum Theil gemauerte Bastionen und war mit einigem Geschütz versehen. Unter dem Feuer der Festung befindet sich eine Brücke über die Regnitz, eine zweite wurde bei Hausen geschlagen. Die Vorpostenkette, welche die Stellung der Armee umgab, ging auf dem rechten Ufer der Regnitz von Ebermannstadt bis Altendorf, auf dem linken von Sassenfurt an der reichen Eberach bis Bechhofen.

Sie wurde am 5. dergestalt abgeändert, dass 5. Aug. eine Avantgarde von 5 Bats. 22 Escad. ihre Stellung zwischen Weppersdorf und Willersdorf hinter der Aisch nahm. Sassenfurt, Bechhofen, Hochstädt und Neustadt blieben jedoch als Vorposten besetzt. Da das Detachement des Generals Elsnitz über Hochstädt zu der Armee gestossen war; so wurden noch am 4. 400 Pferde nach Eichstädt zur Verbindung mit der Armee des Erzherzogs abgeschickt, die sich in der nämlichen Zeit der Gegend von Nördlingen näherte.

Wartensleben hatte durch die Ausstellung dieser Vorpostenkette seine Truppen so sehr vertheilt, dass ihm nur 19 Bats. 32 Escad. zur Besetzung der Hauptposition übrig blieben. Die vortheilhafte Lage der Anhöhen, auf welchen sie standen, verleitete ihn den 5., 6. und 7. dort zuzubringen; obwohl von Forchheim nur 5 Märsche nach Nördlingen, eben so viel auf Eichstädt, 3 bis 4 auf Neumarkt sind; und er nicht hoffen durfte, dass der Erzherzog, der seit dem 4. in Nördlingen war, sich dort lange gegen Moreaus Übermacht halten würde. Doch alle diese Gründe bewogen ihn nicht einmal bis Nürnberg zu marschiren, wo sich die verschiedenen Wege an die Donau theilen. Wartensleben glaubte bei Forchheim einen feindlichen Angriff erwarten zu können, und vergass darüber, dass eine Schlacht in der damaligen Lage nichts nutzen würde, wenn er sie gewänne, aber viel schaden könne, wenn er sie verlöre; und dass auf alle Fälle durch diesen Entschluss die so kostbare Zeit zu einer schnellen Vereinigung mit dem Erzherzog verloren ging, - ein Verlust, der vielleicht gar nicht mehr einzubringen war.

Jede Stellung, in der man den Feind erwarten will, ist ein Schlachtfeld, das man auswählt; weil die Beschaffenheit des Terrains überwiegende Vortheile gegen den Angreifenden verspricht: folglich verdientkeine Aufstellung den Namen einer defensiven Position, sobald ihr Besitz von der Behauptung eines ausser ihr liegenden Punktes abhängt, und wenn der Feind sich derselben ohne Angriff bemeistern kann. So war jene von Forchheim geartet. Wenn sie auch in der Front viele Vortheile darbot; so hing dennoch ihre Haltbarkeit zugleich von der Vertheidigung der Linie an der Aisch ab, durch deren Zurückwerfung der Feind auf dem linken Ufer der Regnitz vordringen und Nürnberg gewinnen konnte. Die Linie an der Aisch war ausgedehnt und sehr schwach besetzt. Wer sich einem überlegenen, eine grosse Linie umfassenden Feinde gegenüber in eben dem Verhältnisse ausdehnen will, muss immer den Kürzern ziehen und wird sich nicht behaupten.

Der 5. August verging ohne Feindseligkeiten. Kleber entwarf einen allgemeinen Angriff auf den folgenden Tag. Er war darin von Jourdans System abgegangen, dass er die grösste Truppenzahl auf dem rechten Flügel verwandte; allein die Vorrückung in einer langen, umfassenden, auf gleicher Höhe vorgehenden Linie blieb unverändert. Um den Feind in paralleler Richtung zu verfolgen, musste eine Rechtsschwenkung geschehen und Lefevre sowohl als Collaud einen sehr weiten Halbkreis beschreiben, bevor sie in das Allignement mit dem rechten Flügel kamen. Dieser konnte folglich den ersten Tag nicht weit vorgehen. Grenier, Cham-

pionnet und Bernadotte kamen den 5. nur bis an die rauhe Eberach. Greniers Avantgarde wartete vor Bamberg, bis der linke Flügel seine Bewegung vollendet hatte; denn Lefevre traf erst am 5. in Rentweinsdorf unweit Ebern ein. So gingen zwei Tage fruchtlos verloren.

Es gibt für eine zurückziehende Armee keine gefährlichere Bewegung, als wenn sie ihre Aufstellungslinie, die bisher mit der feindlichen parallel war, durch eine Rückwärtsschwenkung dergestalt verändert, dass ihre neue Frontlinie senkrecht oder im rechten Winkel hinter die verlassene zu stehen kommt; weil die Verlängerung derselben von dem Pivot der Schwenkung gerade in die Stellung des Gegners fällt. Benützt dieser die Zeit, die eine solche Frontveränderung erfordert, um gegen die Flanke zu marschiren, die der Pivot der Schwenkung darbietet; so wird er diese und mit ihr die Flanke der ganzen Linie gewinnen, bevor die Bewegung vollendet ist.

Die Erreichung eines solchen Vortheils hat oft das Schicksal ganzer Feldzüge entschieden; und es ist kaum vorauszusetzen, das der verfolgende Feind eine so auffallende Blösse übersehen und durch eine parallele Nachrückung die gewagte Bewegung seines Gegners für ihn unschädlich lassen werde.

'Als Wartensleben aus der Stellung von Bamberg in jene bei Forchheim marschirte, machte er eine Rechtsrückwärtsschwenkung. Hätte Kleber, sobald er diese Bewegung erfuhr, die drei Divisionen und die Cavallerie, die bei Bamberg versammelt waren, auf dem linken Ufer der Regnitz fort, und gegen einen einzigen Punkt der österreichischen Linie marschiren lassen; so konnte noch am 5. die Aisch erreicht seyn. Am 6. hätte ersicher in der Flanke des Feindes gestanden; denn diese war nicht stark genug besetzt, um einer solchen Mehrzahl an Truppen zu widerstehen. Selbst die Division Collaud befand sich nahe genug um mitzuwirken, wenn sie bei Bamberg über den Fluss setzte und den andern Divisionen folgte. Lefevre war zwar weit entfernt; aber auch diese Division konnte Kleber im Eilmarsch an die Regnitz ziehen, und längs dem rechten Ufer fortmarschiren lassen, um als ein rückwärtiges Echelon die Flanke der Operation zu decken und Wartensleben in der Front zu beschäftigen.

Statt eines so einfachen und zugleich so kräftigen Manövers entwarf Kleber eine Disposition, vermöge welcher die französische Armee auf der ganzen Linie der Österreicher vorgehen und angreifen sollte. Der Marsch einer starken Colonne längs der Regnitz hätte die österreichische Li-

nie an der Aisch gesprengt und von ihrer Armee abgeschnitten. Klebers Angriff drückte sie bloss zurück, umging ihren linken Flügel und zwang sie zum Rückzug. Dieses war entweder die Folge einer falschen Ansicht des französischen Feldherrn, oder seine Verhältnisse gegen Jourdan, von dem er nur zeitlich das Commando übernommen hatte, gestatteten ihm keine Abweichung von dem bisher befolgten System.

Am 6. geschah der erste Angriff der franzö-6. Aug. sischen Avantgarden gegen die äussersten Posten des Feindes. Die Divisionen Bernadotte, Championnet und Grenier rückten über die rauhe Eberach in der ganzen Breite von Burg Winheim bis an die Regnitz vor. Bonneau folgte dem rechten Flügel mit der Cavalleriedivision. Die österreichischen leichten Truppen wurden bis an die Aisch zurückgetrieben, welche sie nunmehr von Hochstädt bis Schlammersdorf besetzten. Die französischen Divisionen fassten an der reichen Eberach von Schlüsselfeld bis zu ihrem Ausfluss Posten. Auf dem rechtenUfer der Regnitz war der Angriff schwächer; Collaud und Lefevre vertrieben den Feind von Strullendorf, Hirscheid und den nächsten Anhöhen, die das Thal der Regnitz beherrschen.

 Aug. Wartensleben, überzeugt, wie wesentlich die Behauptung des linken Ufers dieses Flusses für seine Stellung sey, verstärkte am 7. mit zwei Brigaden den dort commandirenden F. M. L. Kray; diese trafen eben zu der Zeit in Schlammersdorf ein, als die Division Championnet über die Aisch gesetzt und Willersdorf emportirt hatte. Auch Grenier debeuchirte über Adelsdorf und drohte mit einem Angriff. Die Franzosen wurden jedoch nach vieler Anstrengung aus Willersdorfund bis hinter die Aisch zurückgeworfen. Allein Hochstädt war indessen durch die Cavallerie umgangen und durch Bernadotte forcirt. Dadurch befand sich die Linie überflügelt. und in die Flanke genommen. Kray ordnete daher den Rückzug über die Brücke von Hausen an, und vollbrachte ihn, ohne beunruhigt zu werden, unter Begünstigung des sehr durchschnittenen Terrains.

Auf dem rechten Ufer der Regnitz hatte Lefevre den Feind in Ebermannstadt angegriffen und bis Wiesenthau verdrängt. Collaud, der gegen die Front der österreichischen Stellung anrückte, musste sich auf die Vertreibung der äussersten Vorposten beschränken.

Das Resultat dieses Gefechtes war nicht so entscheidend, als es bei einer zweckmässigen Disposition seyn konnte: es war jedoch wichtig; denn es bestimmte den Feind zum allgemeinen Rückzug. Wartensleben entschloss sich die Amberg einzuschlagen, bis wohin er seine Märsche ununterbrochen fortsetzen wollte; weil zwischen der Strasse von Nürnberg und jener von Amberg die Gebirge keine directe Verbindung mit der Donau gestatten. Er brach dem8. Aug. nach in der Nacht vom 7. auf den 8. auf, und zog sich nach Neunkirchen am Brand. F. M. L. Kray machte mit allen leichten Truppen die Arriergarde auf der Linie zwischen Boxdorf und Gräfenberg. General Nauendorf wurde mit 6 Escad. nach Altdorf detachirt, um die linke Flanke des bevorstehenden Marsches zu decken, die Strasse von Nürnberg zu beobachten, und die Communication mit dem Erzherzog zu unterhalten.

Jourdan übernahm nun wieder das Commando. Die französische Armee ruhte am 8. in einer Aufstellung an der Aisch und der Wisent 9. Aug. aus. Am 9. rückten die Divisionen Lefevre und Collaud bis über Erlangen vor; erstere poussirte Cavalleriedetachements bis Steinbach, wo sie mit den Österreichern scharmutzirten, und Collaud bis Nürnberg. Der rechte Flügel der Armee setzte über die Aurach und stellte sich vor diesem Bach zwischen Herzogen - und Frauen-Aurach auf.

Jourdan hatte von seiner Regierung den Be-

fehl erhalten, den Feind unablässig zu verfolgen und zu einer entscheidenden Schlacht zu zwingen: allein die beste Gelegenheit dazu war versäumt, und das Gebirge, in welchem sich Wartensleben zurückzog, erschwerte die Ausführung einer solchen Unternehmung. Defileen, in welchen kleine Abtheilungen ganze Armeen aufhalten können, begünstigen den Zurückziehenden, wenn er in Colonnen formirt unter dem Schutze seiner Arriergarden unangetastet diese Defileen hinterlegt, und wenn die Verfolgung in paralleler Front geschieht; - bringen aber ein sicheres Verderben, wenn nach einem ungünstigen Treffen die Armee in Desileen geworfen wird, bevor sie sich in die gehörige Marschordnung setzen und ihre Arriergarde zweckmässig aufstellen kann, oder wenn der Feind in der Flanke vorzugehen vermag.

Am g. setzten sich die Österreicher ebenfalls in Bewegung. Wartensleben marschirte bis über Lauf und stellte sich mit dem linken Flügel bei Reichenschwand an die Pegnitz, mit dem rechten am Fusse des Bergschlosses Rotenberg auf, welches mit einem Bataillon occupirt wurde. Die Vorposten hielten Schneitach, Steinbach und Bullach stark besetzt. Am 10. rückte die Division Collaud auf Neunkirchen am Brand, durch die Division Lefevre in ihrer linken Flanke co-

II.

Digitized by Google

toyirt. Grenier und Championnet gingen unweit Erlangen über die Regnitz und lagerten in zwei Treffen hinter der Strasse von Neunkirchen auf Dormitz, mit dem rechten Flügel an der Schwabach. Bernadotte nahm seine Position bei Nürnberg. Gegen Abend entstand zwischen Neuhof und Bullach ein ziemlich heftiges aber unentscheidendes Vorpostengefecht.

Am 10. Abends brach Wartensleben von Reichenschwand auf, marschirte bis Hartmannshof, wo er die Truppe einige Stunden rasten liess, und dann den Weg über Sulzbach nach Amberg zurücklegte. Bei Amberg blieb er bis zum 18. stehen. Die Arriergarde unter Krays Commando folgte auf der Strasse in die Position von Sulzbach und hielt die Defileen von Hartmannshof und Velden besetzt. Eine Seitencolonne von leichten Truppen zog über Happburg und Poppberg, um sich bei Ochsensolms aufzustellen und die Strasse von Neumarkt sowohl, als den Weg von Lauf über Augsberg nach Amberg zu beobachten. 2 Escad. wurden zur Verbindung mit Nauendorf, der am 10. in Neumarktstand, nach Castell detachirt. Überdiess hatte Wartensleben noch 2 Bats. nach Regensburg abgeschickt, in der Absicht, sich dieser Stadt und der dortigen Brücke zu versichern.

Jourdan folgte den Österreichern in der näm-

lichen Marschdirection. Am 11. rückten die zwei 11. Aug. Divisionen des linken Flügels gegen Rotenberg. Lefevre nahm seine Position bei Loch; Collaud zwischen Schneitach und dem Schlosse Rotenberg, welches der Feind verlassen hatte. Die Divisionen des Centrums marschirten auf Lauf; wo sich Championnet im ersten und Grenier im zweiten Treffen formirte. Bernadotte bezog eine Stellung zwischen Letten und Odensoos. Der 12. verging mit Recognoscirung der vorliegenden Gegend, in welcher die Armee am folgenden Tage bei Hersbruck hinter der Pegnitz und 13. Aug. dem Happbach vereinigt wurde. Lefevre stand zwischen Abfaltern und Worra; Collaud links von Hersbruck à cheval der Chaussee nach Sulzbach; Grenier zwischen Wetter und Zantag; Championnet bei Happburg. Die Vorposten besetzten Pommelsbrunn und Hartmannshof. Die Division Bernadotte marschirte auf Altdorf, um die Strasse von Nürnberg nach Neumarkt zu gewinnen. In dieser Stellung brachte die Armee den 14. und 15. zu.

Das Benehmen der beiden Heerführer, Wartensleben und Jourdan, seit dem Gefechte an der Aisch trug abermals das Gepräge eines Mangels an richtiger Übersicht des Ganzen und an einem zweckmässigen Plan: aber auch Gefühle, die ihren Ursprung in dem Innersten des mensch-

lichen Herzens haben, tragen oft bei, falsche Ansichten zu erzeugen oder zu verstärken.

Wartensleben war unter den Waffen ergraut; seine langen Dienstjahre und seine persönliche Tapferkeit hatten ihm Achtung erworben. Stolz auf diesen Vorzug, war er es nicht weniger auf seine Einsicht; denn wie selten unterscheiden die Menschen, in welcher Beziehung ihnen der öffentliche Beifall gezollt wird; und wie gemein ist nicht das Vorurtheil, dass man die Wissenschaft des Krieges gründlich verstehen müsse, wenn man im Lager erwachsen ist. Wartensleben hatte sich in der österreichischen Armee zu einer Zeit gebildet, wo ökonomische Rücksichten allen übrigen vorgezogen wurden; und wo man bloss nach solchen das Resultat der Kriege berechnete, weil es sich gewöhnlich auf den Gewinn oder Verlust eines Strich Landes beschränkte. Er setzte daher den grössten Werth auf die Deckung einer Gränze, auf die Rettung oder Versicherung eines Magazins, und alle seine Sorgen beschäftigten sich mit diesem einzigen Gegenstande. Daher war der Marsch an die Donau, durch den er Böhmen und die an den Gränzen aufgehäuften Vorräthe als entblösst und preisgegeben betrachtete, mit seinen Ansichten im offenbaren Widerspruch. Nichts ist für einen alten, mit Zuversicht auf seine Kräfte und Ei-

fer dienenden Kriegsmann härter, als diese nach seinem Gefühl für das Wohl des Staats zuträglichere Überzeugung unter den Willen eines jungen Mannes beugen zu müssen, dessen Feldherrntalent noch keine Thaten bewährten, und den er entstehen und heranwachsen sah. als er schon viel geleistet zu haben glaubte. Mit diesen Empfindungen griff Wartensleben hastig nach jeder auch scheinbaren Ursache, die ihn berechtigen konnte, seinen Bewegungen jene Richtung zu geben, die er für die beste hielt; obwohl ihm der Erzherzog unter dem 25., 29., 31. Juli und am 4. August bestimmte Weisungen ertheilte, und in der letztern einen besondern Werth auf den Marsch längs der Regnitz über Nürnberg setzte.

Bei Forchheim standen die Österreicher auf dem Scheidwege an die Donau oder an die Vils durch die Gebirge und Defileen, welche diese von der Pegnitz trennen und den Lauf der letztern beschränken. Warfen sie sich in das Gebirge, so war wegen Mangel an Communicationen an keinen Marsch gegen die Donau zu denken, bevor sie Amberg gewannen. Als die Franzosen ihren linken Flügel bei Hochstädt umgingen und zurückdrückten, besorgte Wartensleben auf der Strasse von Nürnberg prävenirt zu werden, und wandte sich auf Amberg. Ein un-

befangener Mann würde berechnet haben, dass der Feind, welcher am 7. Hochstädt überwältigte, ohne zugleich über Willersdorf und längs der Regnitz vorzudringen, unmöglich noch an dem nämlichen Tage zwischen Forchheim und Nürnberg eintreffen konnte, - dass also der Marsch am 7. Abends angetreten, sowohl in der Nacht, als am 8. Morgens mit Sicherheit bis Nürnberg zu hinterlegen war. Nur Streifparteien hätten ihn vielleicht beunruhigt, und diese sind zu unbedeutend, um eine Colonne in ihrerangenommenen Richtung zu stören. Man glaubt sich von einem Wege abgeschnitten, wenn der Feind auf demselben erblickt wird; und doch ist man es nur dann, wenn er ihn so stark besetzt hat, oder seinen Gegner auf andern Punkten so beschäftigt, dass es diesem an Mitteln gebricht, sich den Weg zu öffnen, und seinen Feind auf die Seite zu schaffen.

Durch den Rückzug auf Amberg entfernte sich Feldzeugmeister Wartensleben neuerdings von dem Erzherzog, dessen Flanke er nun ganz entblösste, und dem General Jourdan alle Strassen zur Vereinigung mit Moreau, zur Umgehung der österreichischen Hauptarmee, und zur Gewinnung der Donau überliess. Er zog in eine Gegend, wo die Gebirge bis über Sulzbach die Fähigkeit zum Manövriren äusserst beschränken, und wo die Cavallerie, in der er dem Feinde überlegen war, von keinem Nutzen ist.

Von Forchheim aus konnte die Sambre-und Maas-Armee in vier, höchstens in fünf Märschen bei Dietfurt an der Altmühl oder bei Öttingen eintreffen, und eine oder zwei Divisionen, die dem Feind in dem engen Thal der Pegnitz nachgingen, wären hinreichend gewesen, ihn zu beschäftigen und in dem Wahne zu bestärken, dass er von der ganzen Armee verfolgt werde, oder ihn aufzuhalten, im Fall er wieder vorrücken wollte. Dadurch hätte Jourdan - für Wartensleben unbesorgt - eben so wenig von dem Erzherzog zu fürchten gehabt, dessen Kräfte von Nördlingen bis an die Donau vertheilt waren; und den Moreau mit einer überlegenen Truppenzahl so nahe drängte, dass ihm weder Zeit noch Mittel übrig blieben, sich auf eine der beiden französischen Armeen zu werfen und seinen Angriffgegen die andere zu maskiren. Der Erzherzog würde die Annäherung der Sambre-und Maas-Armee nur sehr spät, vielleicht erst nach ihrem drittenMarsch erfahren haben, weil Wartensleben in dem Defilee der Pegnitz das Manöver nicht gleich bemerken und auch nur durch einen Umweg berichten konnte; das österreichische Detachement bei Eichstädt aber zu schwach war, um sich in entferntere Recognoscirungen einzulassen. Man darf also mit Gewissheit voraussetzen, dass die Österreicher in der Eile das rechte Donauufer gewinnen mussten; und was hinderte dannMoreau und Jourdan, vereint auf dem linken gegen Regensburg vorzudringen, und nach einem Übergang daselbst den Feind entweder zu einer entscheidenden Schlacht, oder durch forcirte Märsche in seiner rechtenFlanke zu einem übereilten verderblichen Rückzuge zu zwingen?

Jourdan verlor den günstigsten Augenblick, der ihm während des ganzen Feldzugs zu Theil ward, um ein grosses Resultat zu erreichen, ein Augenblick, der oft mehr entscheidet als eine gewonnene Schlacht.-Durch glückliche Ereignisse in den Jahren 1793 und 1794 hatte er seinen Namen bekannt gemacht. Er wünschte diesen Ruf ungetheilt zu besitzen. In Wartenslebens Verdrängung nach Böhmen und Betretung des österreichischen Bodens ausschliesslich von Moreau, sah Jourdan einen neuen Stoff zum Ruhm; bei einer Bewegung hingegen, durch welche er zu den Operationen der Rhein- und Mosel-Armee mitwirkte, zu ihrer Vollendung beitrug, und mit einer schwächern Truppenabtheilung zu der stärkern unter einem andern Befehlshaber stiess, spielte er eine untergeordnete Rolle, während Moreau in der ersten auftrat.

Folglich waren auch persönliche Rücksichten, die Jourdans Entschlüsse leiteten, und ihn in der Meinung bekräftigten, dass es besser sey, dem zurückziehenden Feinde auf dem Fusse zu folgen.

Wie selten ergründet der Mensch sein eigenes Herz genug, um die Ursachen zu entdecken, die ihn zu einer Handlung bestimmen. Nur kräftige Männer hindert nichts an der Erkenntniss des Wahren, und sie handeln unbedingt nach dieser Überzeugung. Schwächere glauben zwar auch aus reinen Absichten, nach richtigen Grundsätzen zu handeln, und doch sind ganz andere Triebfedern im Spiel. Der gemeine Haufen überlässt sich seinen Leidenschaften, und wird durch diese geführt.

## FÜNFZEHNTER ABSCHNITT.

SCHLACHT BEI NERESHEIM AM 11. AUGUST. — RÜCKZUG DES ERZHERZOGS AUF DAS RECHTE DONAU-UFER\*).

Am 10. August in der Frühe hatte die französische Rhein-und Mosel-Armee, mit Ausschluss ihres rechten Flügels von 22 Bats. 17 Escad., der gegen Bregenz und an die Iller vorrückte, folgende Stellung:

<sup>\*)</sup> Siehe Plan III.

Die Division Duhesme mit 6 Bats. 8 Escad. (5,040 Mann Infant. 590 Pferde) bei Obermedlingen vor Gundelfingen; St. Cyr mit der Division Taponnier, 12 Bats. 8 Escad. (9,960 Mann Infant. 596 Pferde) zwischen Neresheim, Umenheim und Weiler-Merkingen; Desaix mit der Division Beaupuy und der Reservedivision, 21 Bats. 38 Esc. (17,430 Mann Infant. 2930 Pferde) hinter Neresheim; und die Division Delmas 9 Bats. 12 Escad. (7,470 Mann Inf. 890 Pferde) hinter Bopfingen.

Von der österreichischen Armee hingegen befanden sich nachAbschlag des Generals Wolff, der mit 3 Bats. 4 Escad. nach Vorarlberg abgegangen war, F. M. L. Frelich mit 4 Bats. 10 Escad. (3,560 Mann Infant. 1,560 Pferde) bei Krummbach; der Oberst Gyulay mit 2 Bats. 5 Escad. (1,950 Mann Infant. 900 Pferde) bei Günzburg; das Condéische Corps von 3½ Bats. 9 Escad. (bei 5000 Mann) im Marsch, um sich mit Gyulay zu vereinigen; und F. M. L. Riese mit 10 Bats. 16 Escad. (6,960 Mann Infant. 2,480 Pferde) bei Hochstädt.

Das Centrum unter dem F. M. L. Hotze, 12 Bats. 18 Escad. (9,500 Mann Infant. 3,480 Pferde) war dergestalt vertheilt, dass 4 Bats. 6 Escad. auf den Höhen rückwärts Amerdingen als linker, 3 Bats. 4 Escad. hinter Forheim als rechter Flügel, 4 Bats. 4 Escad. en reserve bei Aufhausen, und 1 Bat. 4 Escad. auf der Höhe zwischen diesem Dorfe und Eglingen standen; 1½ Bats. 2 Esc. formirten die Vorposten bei Forheim, Weilerhof, Eglingen und beim Jagdhause.

Der rechte Flügel der Armee von 9 Bats. 13 Escad. (6,100 Mann Infant. 1,770 Pferde) lagerte bei Mädingen, und General Fürst Liechtenstein mit 2 Bats. 22 Escad. (1,670 Mann Inf. 3,040 Pferde) bildete die Avantgarde bei Nördlingen. — Die deutsche Armee hatte 1 Bat. 6 Escad. Verstärkung aus den Erblanden — Moreau 3 Bats. 2 Escad. vom Rhein erhalten.

Die Stellung des letztern war gut gewählt. Er stand im Mittelpunkte und in dem offenen Theile des Gebirges concentrirt, und beherrschte die Hauptstrassen auf Nördlingen und an die Donau. Moreau konnte sich folglich gegen einen der beiden Flügel, oder auf das Centrum des Gegners werfen, ohne dass dieser bei seinen getheilten Streitkräften in dem beschwerlichen Gebirge die nämliche Bewegung zu machen vermochte. Das Gros der österreichischen Armee hatte die steilen Thäler im Rücken, die gegen die Strasse von Nördlingen auf Mädingen und gegen die Wernitz herabfallen, und nur sehr schlechte Wege zum Rückzug darbieten. Wurde sie in der Mitte geworfen; so war der Rück-

zug der geschlagenen Truppen sehr beschwerlich, und die beiden Flügel getrennt: die Franzosen hingegen wagten bei einem misslungenen Angriff nicht viel; denn sie konnten sich immer auf den so vortheilhaften Anhöhen zwischen Neresheim und Umenheim sammeln und halten.

Die Österreicher wollten die Position ihres Centrums dadurch verbessern, dass sie den linken Flügel bei Amerdingen sehr refüsirten und hinter dem Kesselbach aufstellten: allein der rechte Flügel bei Forheim bot dem Feind, wenn er von Neresheim vorrückte, die Flanke, und obwohl er sich an steile Ravins und dicke Waldungen lehnte; so war dieses nicht Sicherheit genug gegen die Fechtart der Franzosen.

Die bei Mädingen stehenden Truppen konnten zwar zum Soutien nach Forheim abgeschickt werden, wären aber nie zu rechter Zeit eingetroffen; weil Mädingen von Forheim weiter entfernt ist als Neresheim, wo sich schon eine feindliche Division befand; und da der Marsch auf einem beschwerlichen Waldwege geschehen musste, so durfte man Mädingen nicht entblössen; weil im Unglücksfall die Strasse von Forheim nach Mädingen zum Rückzug für einen Theil der Armee bestimmt war, und weil man eine grössere Truppenzahl nicht auf den beschwerlichen Weg durch das Kesselthal ein-

schränken wollte. Endlich konnte der linke Flügel seiner weiten Entfernung wegen gar keinen Beistand leisten, wenn der Feind die Mitte angriff.

Der Erzherzog wagte zu viel, mehrere Tage in einer so ausgedehnten, gefährlichen Stellung zuzubringen, und seinen Gegner an sich kommen zu lassen. Die Wegschaffung der an der Donau befindlichen Magazine war keine hinreichende Ursache, um sich unter so ungünstigen Verhältnissen dem Verlust einer Schlacht auszusetzen. Er erkannte wohl die nachtheilige Lage, in die er sich durch seine Verspätung gesetzt hatte, als Moreau so nahe an der Stellung seines Centrums war: aber ein Rückzug in Gegenwart des Feindes schien ihm nicht weniger gefährlich. Er entschloss sich daher, die französische Armee selbst anzugreifen, und sie wo möglich zurückzuwerfen, damit er sodann ungestört fortmarschiren, und sich desto geschwinder mit Wartensleben vereinigen könne: auch versprach er sich kein anderes Resultat von einem Siege, denn Jourdan war mittlerweile schon so weit vorgerückt, dass der Erzherzog den Vereinigungsplan ganz verfehlt haben würde, wenn er seinen Gegner nach einer gewonnenen Schlacht verfolgte.

Die Berichte des Feldzeugmeisters Wartens-

leben, der unausgesetzt sein Unvermögen den Feind aufzuhalten, und die Nothwendigkeit, sich nach Böhmen zu repliiren vorstellte, liessen den Erzherzog im Zweifel, ob nicht vielleicht dieser Rückzug schon angetreten, und dadurch die Möglichkeit einer Vereinigung ganz vereitelt sey. Für diesen Fall schien ihm der Marsch auf dem linken Donauufer bis zu den Brücken von Neuburg oder Ingolstadt zu gewagt; und er beschloss daher, so bald als möglich auf das rechte zu setzen, um entweder der Sambre- und Mass-Armee, die sich indessen genähert haben konnte, den Übergang über die Donau streitig zn machen, oder durch Ingolstadt oder Regensburg zum Feldzeugmeister Wartensleben zu stossen, wenn er die Naab noch nicht verlassen hätte.

Aus diesen Gründen entschied sich der Erzherzog für Donauwerth, wo bereits die Anstalten zum Übergang getroffen waren, und wohin ihn keine andern Strassen führten, als durch die beschwerlichen Desileen der Wernitz und der Kessel, deren er sich zu diesem Ende versichern musste.

Der 11. August wurde zum Tage des Angriffs bestimmt, nachdem ein Theil der Truppen aus dem Lager von Mädingen am 10. Abends zu jenen des Centrums gestossen wäre. Nach der

allgemeinen Disposition sollte die Hauptattake auf das Centrum der französischen Armee gerichtet, und von Forheim und Amerdingen aus mit 19½ Bats. 24 Escad. (13,500 Mann Infant. 3,900 Pferde) unternommen werden, indessen der F. M. L. Mercandin\*) mit einigen von dem F.M.L.Riese detaschirtenBataillons überKloster Mädingen den Posten von Dischingen angriff.

Um die Hauptattake zu begünstigen, erhielt der General Fürst Liechtenstein die Bestimmung, mit der Avantgarde der Armee, zu deren Soutien 4 Bats. 10 Escad. in dem Lager bei Mädingen zurückblieben, gegen Bopfingen zu demonstriren, und zugleich in dem Walde, welcher zwischen Nördlingen und Neresheim liegt, vorzudringen. Die zu diesem Zweck angetragenen Truppen betrugen 4,000 Mann Infant. und 4,300 Pferde.

Auf dem linken Flügel sollte der F. M. L. Riese von Dillingen aus gegen Giengen, und von da auf Oggenhausen vorrücken, den rechten Flügel des Feindes zurückwerfen, wo möglich bis gegen Heidenheim und Natheim poussiren, und die Franzosen in ihrer rechten Flanke und im Rücken bedrohen. F. M. L. Riese

<sup>\*)</sup> Dieser General war unlängst von der Armee des Feldzeugmeisters Wartenslehen zu der Hauptarmee übersetzt worden.

hatte 6,900 Mann Infant. und 2,400 Pferde. In allem bestand die angreifende Armee aus 24,000 Mann Infant. und 10,600 Cavallerie.

F. M. L. Frelich wurde beordert, an der Donau vorzugehen, diesen Fluss zu passiren, über Stozingen und Giengen das rechte Ufer der Brenz zu verfolgen, und dadurch das Manöver des F. M. L. Riese zu begünstigen. Die österreichischen Truppen setzten sich am 10. gegen Abend in Marsch, um noch in der Nacht die Punkte zu erreichen, wo die Colonnen zum Angriff gestellt werden sollten.

Moreau, seinem System getreu, in der ihm unbekannten durchschnittenen Gegend langsam vorzugehen, und seinen Gegner durch Postengefechte zum Rückzug zu bewegen, griff am 10. Nachmittags mit der Avantgarde des Centrums, durch die Division Taponnier und die Cavallerie des Corps de reserve unterstützt, die Vortruppen der Österreicher hinter Eglingen an, und warf sie bis Amerdingen und Aufhausen zurück. Die Division des Generals Beaupuy drang zugleich in den Wald zwischen Schweindorf und Forheim, und Delmas formirte einen Scheinangriff bei Bopfingen. Ein ausserordentliches Gewitter, welches den Himmel verfinsterte und bis in die Nacht fortdauerte, machte dem Kampf ein Ende.

Moreau nahm an dem nämlichen Tage folgende Stellung: sein rechter Flügel lehnte sich an Dischingen; von da benutzte er die vortheilhasten Anhöhen vorwärts des Eggebachs, und placirte sein Centrum bei Dunstelkingen. Der linke Flügel stand hinter Schweindorf an dem dichten Wald, durch welchen die Strasse von Neresheim nach Nördlingen führt. Obwohl die Wälder in dieser Gegend mit so steilen Ravins durchbrochen und so unwegsam sind, dass der linke Flügel wenig zu besorgen hatte; so liess doch General Moreau hinter demselben auf der Strasse von Nördlingen, wo sich das Terrain gegen Umenheim und Neresheim öffnet, die Cavallerie seines Corps de reserve aufmarschiren. Die Divisionen Delmas und Duhesme blieben in ihrer am vorigen Tage innegehabten Position.

Die Stellung der französischen Armee auf einem vortheilhaften Gebirgsrücken, aus welchem die Thäler sowohl gegen die Donau, als gegen Nördlingen herabfallen, und sich bis an die Wernitz erstrecken, entsprach allen taktischen Bedingnissen. Moreau konnte auf diesem Rücken ungehindert manövriren, statt dass die Linie der Österreicher, von den Thälern unterbrochen, bei jeder Bewegung Hindernisse darbot. Sein rechter Flügel war stark refüsirt, und

II.

hatte an dem Schlossund Orte Dischingen, welches einiger Vertheidigung fähig ist, eine gute Stütze. Das Centrum stand bei Dunstelkingen auf Anhöhen, die für jede Gattung Waffen, und vorzüglich fur die Artillerie sehr günstig sind. Hier war das Gros der Infanterie zum Theilauf der Höhe selbst, theils en reserve aufgestellt. Der linke Flügel wurde ebenfalls refüsirt. Durch die Beschaffenheit des Terrains war ein Angriff auf denselben mitso viel Zeitverlust und Schwierigkeiten verknüpft, dass die Truppen aus dem Centrum noch immer zu rechter Zeit jede weitere Vorrückung des Feindes aufhalten konnten. Überdiess stand die Reserve der Cavallerie hinter den Waldungen à portée, um das Debouchiren des Gegners zu verhindern, - und die bei Bopfingen postirte Infanterie nahe genug, um gegen seine Flanke verwendet zu werden, und eine solche Attake unschädlich zu machen.

Der einzige Fehler, den man mit Recht in der Aufstellung der französischen Streitkräfte finden kann, war die zu grosse Entfernung der Division Duhesme von dem Mittelpunkte der Armee. Von Medlingen aus konnte diese Division weder zu der Deckung des rechten Flügels, noch zu irgend einer offensiven Operation mitwirken; sie hatte überdiess an Cavallerie nur 8 Esc., obwohl das dortige Terrain ganz offen ist. Wenn die ganze Infanterie des Generals Duhesme rückwärts Dischingen gegen die Egge aufgestellt gewesen wäre; so würde sie dadurch die rechte Flanke gut gedeckt haben, und der Feind konnte ihr auf der Strasse nach Heidenheimniemals vorkommen. Detachements von Cavallerie waren sodann hinreichend, um die ganze offene Gegend bis an die Donau zu beobachten, und die Position der Hauptarmee hätte eine weit grössere Stärke erhalten.

Die Vorposten beider Armeen blieben die ganze Nacht vom 10. auf den 11. in der Stellung stehen, in welcher sie das Gewitter am Abend übersiel.

Die österreichischen Truppen, die von Mädingen durch einen Waldweg zu dem Angriff auf das Centrum herbeigezogen wurden, fanden denselben so verdorben, dass sie statt 3 Stunden 9, und die Artillerie 14 zu seiner Hinterlegung benöthigten. Der Vortheil eines unerwarteten Angriffs fiel also ganz weg, und obwohl dieses bei der Überlegenheit der Franzosen und bei ihrer so günstigen Stellung nicht gleichgültig war; so musste sich der Erzherzog doch zu diesem Wagstück entschliessen: denn ein Rückzug in der Nähe des Feindes, oder eine Aufstellung in den Thälern, von welchen die Franzosen den Ursprung und die domini-

renden Höhen besassen, wäre zu gefährlich gewesen.

Die Vorposten tiraillirten bereits seit An-11. Aug. bruch des Tages, und erst um 7 Uhr konnten die Colonnen der Österreicher zum Angriff gestellt seyn und vorrücken. Nachstehende Disposition wurde zum Angriff des französischen Centrums entworfen: "Die erste Colonne von ,6 Bats. 6 Escad. formirt sich bei Amertin-"gen, und fällt dann in zwei kleinere ab, de-"ren eine links von Osterhofen längs dem Wal-"de auf das Jagdhaus von Eglingen, - die an-"dere auf dem Wege von Amertingen nach "Eglingen vordringt. Beide vereint unterneh-"men sodann den Angriff auf Dischingen. - Die "zweite Colonne von 7 Bats. 8 Escad. formirt "sich bei Aufhausen, und nimmt in zwei Ab-"theilungen den Weg von Aufhausen nach Eg-"lingen und von Weilerhof nach Dunstelkin-"gen. In Verbindung mit der ersten Colonne "wird Dunstelkingen emportirt, und bei Ka-"tzenstein so lange gehalten, bis die erste Di-"schingen, und die zweite Neresheim besetzt ,hat. Die dritte Colonne von 61 Bats. 10 Esc. "formirt sich bei Forheim, und nimmt ihre "Richtung mit einem Theil auf Kössingen, dann "nach Höllenstein und Umenheim, mit dem an-"dern über Schweindorf nach Umenheim."

Nachdem die Colonnen in Folge dieser Disposition formirt waren, setzten sie sich sogleich zum Angriff in Marsch. Die französischen Truppen wurden aus dem Walde von Aufhausen, aus Weilerhof, Osterhofen, Eglingen, dann dem Jagdhause delogirt, Reistingen und Trugenhofen genommen. Der Feind zog sich in seine Hauptposition, entschlossen, sich daselbst standhaft zu vertheidigen. Mit 18 Bats. stand General St. Cyr auf den Höhen von Dunstelkingen; die Brigaden der Generale Lecourbe und Laroche vertheidigten Dischingen.

Die erste und zweite Colonne der Österreicher, von welchen nach den bestandenen Gefechten nur 8 Bats. mehr beisammen waren, marschirten dieser Stellung gegenüber auf, und der Erzherzog beschränkte sich auf eine Kanonade und auf einige leichte Angriffe gegen Dunstelkingen, indem er die Vorrückung der dritten Colonne abwarten wollte. Diese hatte jedoch mit den grössten Schwierigkeiten sowohl wegen der Beschaffenheit des Terrains, als wegen der tapfern Gegenwehr der Franzosen zu kämpfen. Kössingen wurde zwar mit vieler Mühe erobert, aber Schweindorf hielt noch immer, und eben so wenig rückte auch der Angriff des rechten Flügels in dem Wald auf der Strasse von Nördlingen nach Neresheim vor. Nur auf ihrem linken hatten die Österreicher einen vollkommenen Sieg errungen, und standen in der rechten Flanke und in dem Rücken der Franzosen. F. M. L. Riese vertrieb den General Duhesme erst von Medlingen, dann von Giengen. Duhesme zog sich mit Mühe und unter beständiger Verfolgung der österreichischen Cavallerie über Böhmenkirch bis Weissenstein zurück. Riese eroberte 2 Kanonen, drang bis Oggenhausen, besetzte Heidenheim, und seine leichte Cavallerie poussirte bis Hausen und Gerstetten. Die französische Bagage, Kassen und Munitionswagen flüchteten aus Heidenheim in grösster Eile nach Aalen, zugleich war auch Frelich bei Günzburg über die Donau gegangen und bis Langenau,seine Avantgarde bis Albeck vorgerückt; F. M. L. Mercandin hatte die Höhe von Balhausen erreicht, Altenberg und Stauffen besetzt, und stand in Verbindung mit Riese ganz in der rechten Flanke der feindlichen Stellung. Moreaus Lage schien jetzt bedenklich: aber die Überzeugung von den Vortheilen seiner Position, und das Zutrauen in die Überlegenheit seiner vereinigten Kräfte gegen die vertheilten Trappen der Österreicher, stärkte ihn mit neuem Muth. Er beurtheilte richtig, dass der Feind Heidenheim nur schwach besetzt haben könnte, und schickte 1 Bat. mit 2 Escad. dahin, um diesen wichtigen Posten wieder zu nehmen. Die Bewegungen auf seinem linken Flügel erkannte er eben so wahr als eine blosse Demonstration, und beorderte daher den General Delmas, nach Zurücklassung eines Detachements bei Bopfingen, gegen Merkingen zu marschiren. Die ganze Reserve rückte vor. General St. Cyr wurde verstärkt, und sollte bei Dunstelkingen auf das äusserste halten. Desaix zog auch Unterstützungen nach Schweindorf, warf die dritte Colonne der Österreicher, und besetzte wieder den Wald zwischen Kössingen, Forheim und dem Weilerhof. Zur nämlichen Zeit mussten auch die in den Wald auf der Strasse gegen Neresheim vordringenden Österreicher weichen.

So endigte sich das Gefecht um 2 Uhr Nachmittags, auf österreichischer Seite aus Unvermögen — bei den Franzosen aus Besorgniss des Mangels an Munition, da ein grosser Theil der beigehabten verschossen, und kein Ersatz von ihrem Park zu hoffen war, der sich auf der Flucht befand.

Das Centrum beider Armeen brachte die Nacht in der am Ende der Schlacht innegehabten Stellung zu. Der rechte Flügel der Österreicher rückte in sein voriges Lager nach Mädingen zurück, und der linke nach Dillingen.

Am 12., nachdem es Tag geworden, mar- 12. Aug.

schirte der Erzherzog von dem Schlachtfelde mit 6 Bats. 8 Escad. ebenfalls nach Mädingen, und liess den F. M. L. Hotze mit 16 Bats. 19 Esc. auf demselben zurück, mit dem Befehle, sich nach und nach durch das Kesselthal zu retiriren. — Moreau blieb in seiner Stellung, ohne den Rückzug des Feindes zu beunruhigen.

13. Aug.

Am 13. brach der Erzherzog mit 15 Bats. 18 Escad. aus dem Lager von Mädingen auf, und nahm seine Richtung über Harburg auf Donauwerth, wo er über die Donau setzte und bei Nordheim lagerte. Hier vereinigte sich Hotze mit ihm, nachdem er durch das Kesselthal über Diemantstein die Brücke von Donauwerth erreicht hatte. Fürst Liechtenstein deckte den Rückzug mit 3 Bats. 15 Escad. durch eine Aufstellung vor Harburg, welcher Ort mit 8 Bats. von der Armee besetzt blieb. Die Vorpostenchaine lief von Erlingshoffen über das Gebirge auf Deggingen, Balgheim und Heroldingen. Parteien streiften bis Öttingen und Nördlingen. Am 14. setzte die Arriergarde auf das rechte Donauufer, und liess nur einen Posten in Donauwerth.

Riese ging am 13. bei Dillingen über, postirte sich zu Burgau, und zerstörte alle Brücken über die Donau. Zugleich zog sich Prinz Condé von Mindelheim auf Schwabmünchen, nachdem er in einem hitzigen Gefechte mit Ferinos Avantgarde aus seiner Stellung weichen musste.—Frelichnahm seine Richtung auf Fuessen. — Moreaus Verlegenheit nach dem Tage vom 11. verhinderte ihn, die Österreicher zu verfolgen und den Erzherzog für seinen so gewagten Rückzug zu bestrafen.

Die Schlacht bei Neresheim gibt reichen Stoff zu Betrachtungen. Man soll nur dann zu diesem Resultat der Operationen schreiten; wenn man entweder durch Verkettung der Kriegsereignisse dazu gezwungen wird, oder wenn alle Berechnungen die Wahrscheinlichkeit des Sieges und seiner wichtigen Folgen verbürgen. In keinem dieser Fälle befand sich der Erzherzog, als er den Angriff der französischen Armee beschloss. Er wollte sich Sicherheit für den Marsch zur Vereinigung mit dem Feldzeugmeister Wartensleben verschaffen : - aber war dieser Zweck nur durch eine Schlacht zu erreichen, nachdem er den günstigen Augenblick hierzu am 3. vorüberliess? - Demonstrationen, Gewinnung einiger Marschtage, im schlimmsten Falle Aufopferung einer starken Arriergarde in den beschwerlichen Defileen des Kesselthals und der Wernitz hätten sicherer zum Ziel geführt, besonders gegen einen so langsamen Feind, wie Moreau. Es wäre dadurch sogar geschwinder II.

erreicht worden; denn durch die Vorrückung zum Angriff, durch die Schlacht selbst ging Zeit verloren, und diese war besonders bei der Stimmung, welche Wartensleben für die Beschleunigung seines Rückzugs nach Böhmen äusserte, sehr kostbar. Freilich unterlag der Übergang bei Donauwerth in der Nähe des Feindes, und ohne sich denselben vom Halse geschafft zu haben, vielen Schwierigkeiten und Gefahren: aber die Lage des österreichischen Feldherrn war noch nicht so verzweifelt und seine rechte Flanke noch nicht hinreichend gefährdet, dass er sich unumgänglich zu diesem Übergang entschliessen musste. Ein Detachement von 400 Pferden stand in Eichstädt und streifte längs der Altmühl: also waren noch keine Truppen von Jourdans Armee bis an diesen Fluss gekommen, und keine konnten unbemerkt darüber gehen. Nauendorf hatte mit einem fliegenden Corps Altdorf am q. und Neumarkt am 10., Gencral Kerpen mit 4 Bats., die aus dem Innern von Österreich kamen, und mit 5 Escad. von der Hauptarmee die bairische Festung Ingolstadt besetzt, und sicherte dadurch den dortigen Übergang. Da also der Erzherzog weder an der Brücke von Neuburg, noch an jener bei Ingolstadt von Jourdan prävenirt oder am Übersetzen daselbst auf das rechte Ufer verhindert werden

konnte, im Fall doch Wartensleben nicht mehr zu erreichen gewesen wäre; so findet kein hinreichender Grund Statt, der die Auswahl von Donauwerth rechtfertigte. Und um wie viel wurde nicht die Vereinigung mit Wartensleben durch einen längern Marsch auf dem rechten Ufer der Donau und durch einen zweiten Wechsel von dem rechten auf das linke verspätet? -Der Rückzug über Donauwerth hatte zwar die glückliche Folge, dass er den Gegner täuschte, und ihn zur Nachsetzung über den Fluss verleitete: aber lag diese wohl in einer militärischen Berechnung, und war nicht vielmehr zu vermuthen, dass er längs dem Flusse fortmarschiren würde, um sich mit Jourdan zu verbinden? Durch eine solche Bewegung konnte der ganze Plan des Erzherzogs vereitelt, oder wenigstens dessen Ausführung sehr erschwert werden.

Selbst die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs sprach nicht für den Angriff bei Neresheim: der Gegner war an Kräften überlegen, vortheilhaft aufgestellt, seine Truppen concentrirt, und in allen diesen Beziehungen standen die Österreicher im Missyerhältniss.

Der Erzherzog hatte die Absicht, eine jede mögliche Unternehmung des französischen Obergenerals zu vereiteln: er wollte ihn hindern unterhalb der Brenz über die Donau zu setzen, durch das Kesselthal gegen die Wernitz vorzudringen, sich mit seinem linken Flügel der Sambre- und Maas-Armee zu nähern; und nach diesen verschiedenen Hypothesen vertheilte er seine Armee auf allen Strassen, welche der Feind zur Erreichung jener drei Zwecke einschlagen konnte — unbedacht, dass nur einer davon der wichtigste war; dass die andern diesem untergeordnet, und von ihm abhängig seyn mussten: dass folglich alles darauf ankam, den wahren zu fassen und die Ausführung desselben unmöglich zu machen.

Nichts konnteden Österreichern schädlicher werden, als die Zusammenwirkung der beiden französischen Heere: also musste dieser Gegenstand die erste Aufmerksamkeit des Erzherzogs auf sich ziehen; und daher war sein rechter Flügel der wichtigste Punkt. Auf ihm hätte er seine Armee concentriren und die Strecke bis an die Donau nur leicht besetzen sollen.

Moreau durste es schwer wagen, zwischen einer versammelten seindlichen Armee und der Donau vorzugehen. That er es dennoch im Vertrauen auf seine Überlegenheit und durch das Gebirge geschützt, welches die Brenz von der Wernitz scheidet; gab er den Gedanken auf, sich mit Jourdan zu vereinigen, oder jenen —

das rechte Ufer der Donau zu gewinnen; so konnte der Erzherzog noch immer durch einen forcirten Marsch Donauwerth oder Neuburg ereilen. Aus allem diesem ergibt sich, dass die Aufstellung der Österreicher im Ganzen, so wie ihre lange Ausharrung in derselben, bis Moreau auf den Punkt kam, das Centrum zu durchbrechen, einen Mangel an richtiger Berechnung verräth; und die Folge davon musste eine Schlacht unter den ungünstigsten Aussichten seyn.

Die Disposition zum Angriff war nicht weniger fehlerhaft. Zwar trug die Stellung selbst zu der grossen Ausdehnung der Attaken von Bopfingen bis Dillingen mit vielen und schwachen Colonnen bei: allein der Erzherzog konnte durch Voranstalten am 10., nachdem er sich zum Angriff entschieden hatte, zum Theil dieser Ausdehnung abhelfen.

Das Gros der französischen Armee—33 Bats. 46 Escad. — stand an diesem Tage vor und hinter Neresheim, am 11. zwischen Dischingen und Schweindorf; der linke Flügel war refüsirt und an die Strasse von Nördlingen gelehnt.

Wenn der Erzherzog bloss Cavallerie bei Kloster Mädingen und Dillingen stehen liess, und am Tage vor der Schlacht die ganze Infanterie von dort zwischen Amertingen und Auf-

hausen, oder Christgarten und Ederheim zusammenzog und mit den Truppen seines Centrums vereinigte, so gewann er die Möglichkeit, den hervorspringenden Winkel, den die französische Stellung bildete, mit gesammten Kräften anzugreifen; und hieraus entstand doch einige Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Statt dessen waren die vielen isolirten Colonnen, die am 11. zur Attake vorrückten, nicht nur zu schwach, um irgend eine Operation durchzusetzen, sondern auch unvermögend, sich in gemeinschaftlicher Ordnung zurückzuziehen, und zur wechselseitigen Unterstützung zu weit entfernt, wenn sich die Franzosen mit Macht auf die eine oder die andere geworfen hätten. Der Erzherzog hoffte den Feind durch einen Angriff bei Anbruch des Tageszu überraschen, und erwartete viel von der Umgehung seines rechten Flügels. Ein Gewitter verhinderte das erste, Moreaus richtige Beurtheilung machte das zweite unwirksam. Aber jede Disposition, deren Erfolg von der Zusammentreffung mehrerer ungewisser Ereignisse abhängt, und welche nicht in sich selbst so gut ist, und so viel Kraft vereinigt, dass kleine Zwischenfälle in der Lage der Dinge keinen Einfluss nehmen, oder dass der Feldherr gleich angemessene Veränderungen in seinen Anstalten treffen könne, ist fehlerhaft.

Moreau handelte am Tage der Schlacht als ein kluger, entschlossener Feldherr. Nicht der Verlust von Heidenheim, weder die Umgehung seines rechten Flügels, noch die Demonstrationen auf Bopfingen waren vermögend, ihn aus der Fassung zu bringen. Er blieb auf dem Punkte fest, den er richtig gewählt hatte.

Der einzige Vorwurf, den man ihm machen kann, ist, dasser nicht weiter vordrang, als die Österreicher aus dem Walde von Schweindorf zurückgeworfen wurden, und als er überall ihre Schwäche und ihr Unvermögen, die Attaken fortzusetzen, wahrnahm. Wenn er eine Division und die Reserve bei Dischingen und Dunstelkingen stehen liess, mit den übrigen 3 Divisionen zwischen Schweindorfund Forheim hervorbrach; so wäre der Feind getrennt, über den Haufen geworfen und zum Rückzug in das Kesselthal und an die Donau gezwungen; das Corps aber, welches von Mädingen gegen Bopfingen und Neresheim operirte, ganz abgeschnitten worden.

Wahrscheinlich war nur die Flucht des Artillerieparks von Heidenheim, und die daraus entstandene Besorgniss, dass die Munition nicht so bald ersetzt werden könne, Schuld, dass Moreau die schönste Gelegenheit aus den Händen liess, den Feind auf das Haupt zu schlagen, und

ihn auch noch am 12. zu beunruhigen, als er in seiner Gegenwart bei Tage abzumarschiren wagte. Einen unternehmendern Feldherrn würde aber diese Besorgniss nicht abgehalten haben, die Fehler des Erzherzogs zu benutzen, und ihm wenigstens auf seinem Rückzug Abbruch zu thun, wozu er nur einen Theil der Armee verwenden durfte, und diesen für den ersten Augenblick mit Munition versehen konnte.

Wenn man die Manöver des Generals Moreau und des Erzherzogs Carl vom Ende Juni bis balben August beobachtet; so findet man sie ganz mit den für ähnliche Fälle angenommenen Grundsätzenim Widerspruch. Eine Vorrückung mit überlegenen Kräften im Glücke soll schnell und rasch seyn; der Rückzug einer schwächern Armee zwar mit Fassung, aber ohne unnützen Aufenthalt; mit Vorsicht in ihren Bewegungen, mit Sicherheit in ihren Aufstellungen. Moreaus Vorrückung war behutsam; der Rückzug des Erzherzogs langsam, seine Manöver und Stellungen kühn und gewagt. Die Ursache dieses Betragens und der Aufschluss dieses Problems liegt in dem Charakter der beiden Feldherren.

BIBLIOTECA DE MONTSERRAT

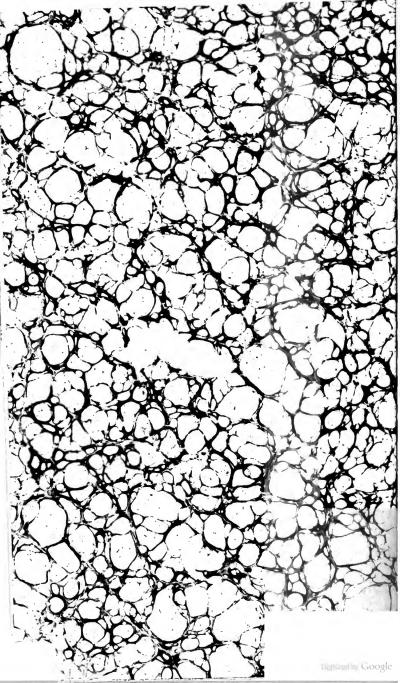

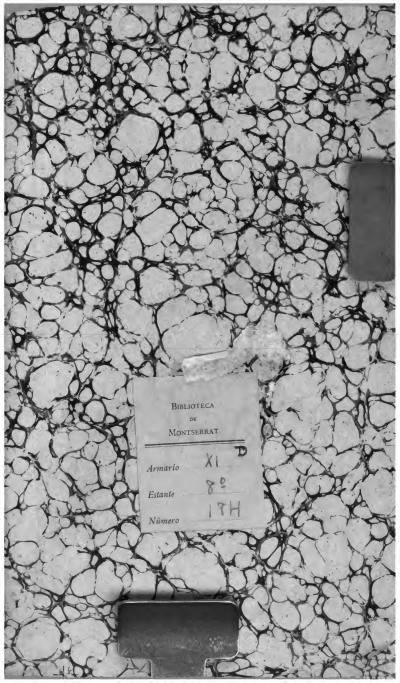

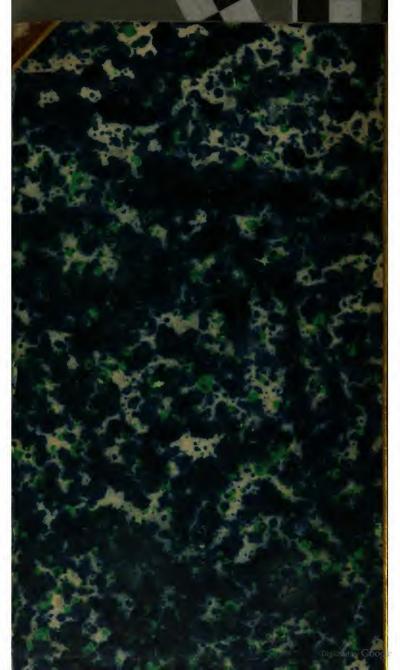